

ventiche Bolt

berausgegeben bom

Berein für Reformationsgeschichte.

Die

## Einführung der Reformation

m

### Mecktenburg.

Bor

S. Schnell

Oberlehrer in ber Domigule ju Guftron

Salle a. S. 1899

In Commiffione Berlag von Max Riemeper.

XXXIV.



# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA



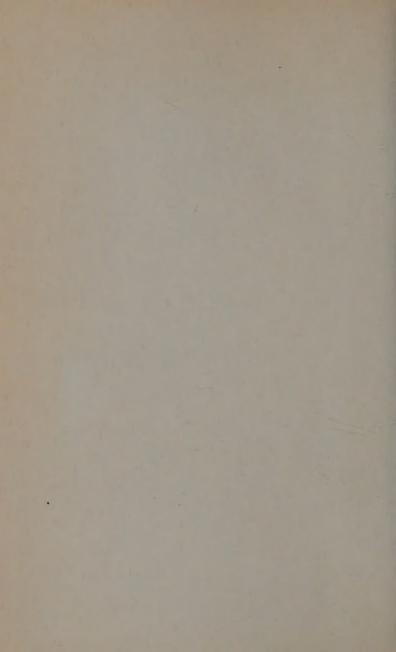

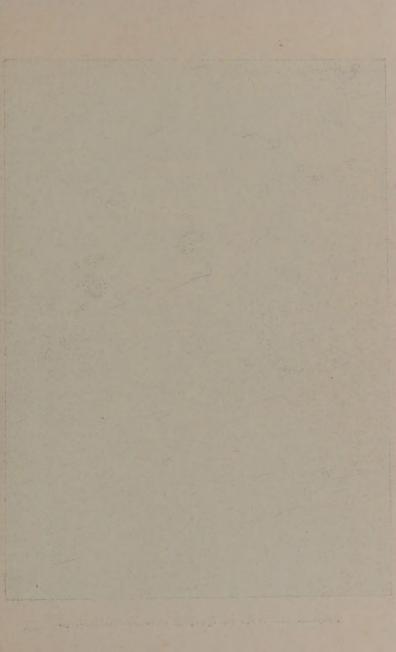



Iohann Albrecht I., Herzog von Mecklenburg.



Einfuehrung der Reformation Einführung der Reformation

Mecklenburg.

in mecklenburg.

Eine Festgabe

jum 350 jährigen Iubiläum der mecklenburgischen Tandeskirche.

Schnell

R. Schnell, Oberlehrer an der Domichule zu Gustrow.

Halle a./H. Derein für Aeformationsgeschichte. 1899. 369 M4 S3

Theology Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
California

#### Beiner Hoheit

dem

# Herzog Nohann Albrecht zu Mecklenburg,

Regenten .

des Großherzogthums Mecklenburg-Schwerin,

unterthänigst gewidmet

von dem

Verfasser.



#### 1. Die Kirche

#### Mecklenburgs am Vorabend der Reformation.

Den bei weitem größten Teil Mecklenburgs nahm in der katho= lischen Zeit das Bistum Schwerin ein. Seine Grenze führte von Wismar aus westlich vom Schweriner See entlang bis zur Elde. dann den Fluß aufwärts bis zur Beene; an diesem Flusse bildete fie einen tiefen Ginschnitt bis Gustrow und folgte dann der Peene, also daß das Bistum noch einen großen Teil von Pommern um= faßte; auch die Insel Rügen gehörte zur Hälfte zu Schwerin. letten Bischöfe waren: Konrad Loste von 1483—1503, Johann von Thun, 1504—1506. Dann folgte nach zweijährigem Zwischen= raum 1508 Peter Walctow, ein Mann von geringem Herkommen, aber bei seiner Stuhlbesteigung ein Freund des Papites, an deffen Hofe er seit zwölf Jahren thatig gewesen war. Bei seinem Tode 1516 wurde der erst sieben Jahre alte Herzog Magnus, Heinrichs des Friedfertigen Sohn, zum Bischof gewählt. Der heilige Bater in Rom bestätigte die Wahl; aber erst 1536 follte der fiebenund= zwanzigjährige Prinz in den vollen Besitz seines Bistums kommen. Inzwischen mußte ein Weihbischof bestellt werden, dem ein Verwalter zur Seite trat. Letterer war ein ebenfalls in Rom persönlich bekannter und hochangesehener Mann, Dr. Zutpheld Wardenberg, der von sich zu sagen pflegte: "Ich bin die dritte unter den Personen, welche die Welt regieren."

Dem regierenden Bischof unterstand das Domkapitel zu Schwerin. Dieses hatte die Verwaltung des Gottesdienstes in der bischöslichen Domkirche sowie die Leitung der Domschule; aber es nahm auch an der Regierung der Stiftslande teil, zu denen die Städte Bühow, und Warin, ganz, sowie ein großer Teil der Stadt Schwerin und viele Dörfer und Höfe gehörten. Un der Spize des Kapitels stand der Propst, ihm folgte der Dekan und die übrigen Würdenträger. Nach dem Wuster des Schweriner Domskapitels gab es im Lande drei Domstifter, zu Güstrow, Bühow, Rostock. Ihre Aufgabe bestand nur in der Besorgung des Gottesse

dienstes in den Stiftstirchen.

Der bischöfliche Sprengel zerfiel in mehrere Bezirke, an beren Spipe je ein Archidiakonus zur Berwaltung des bischöflichen Kirchenregiments ftand. Es waren folgende Bezirke: Roftock, Parchim, Aröpelin, Dobbertin, Waren, Triebsees, Stralsund. Außerdem befand sich zu Rostock noch ein ständiger Würdenträger, Generaloffizial genannt. Im Anfang des 16. Jahrhunderts war es Joachim Michaelis. Alle diese Männer, Archidiakonen und der Generaloffiszial, sind die Hauptvertreter des römischen Christentums; sie hatten über Lehre und Leben der ihnen unterstellten Geistlichen zu wachen, der Kirchherrn an den Hauptfirchen, der Kaplane an den Neben= firchen, der Vikare, d. i. der Ersatzmänner und Gehülfen des Kirch= herrn, welche von letterem besoldet wurden oder von Zünften und Bilben und privaten Stiftern für Meffelesen ihre Bezahlung erhielten, der Horisten d. i. derjenigen Beamten, welche die gottesdienstlichen Reiten zu Ehren der heiligen Jungfrau zu fingen hatten, der 211= mosenarien, die aus bestimmten Raffen Almosen verteilten oder aus folchen für bestimmte firchliche Verrichtungen Zuwendungen erhielten.

Einen geringeren Teil Mecklenburgs nahm das Bistum Rateburg ein. Zu ihm gehörte Wismar, das Land weftlich vom Schweriner See, die Grafschaft Rateburg sowie ein großer Teil vom Herzogtum Sachsen-Lauenburg. Die letzten Bischöfe sind: Johann V. von 1479—1511; Heinrich III. Bergmeier von 1511— 1524. Diefer hatte sich vom Stubenheizer und Schreiber des Herzogs Magnus von Sachsen zu hohen Würden emporgearbeitet. 1507 hatte Herzog Heinrich von Mecklenburg ihm die Stelle eines Ranzlers an= getragen. "Großen Bauches" wegen entschuldigte sich Bergmeier, ward aber herzoglicher Rat und 1511 Bischof von Rateburg. Nach ihm führte von 1524—1550 Georg von Blumenthal den Krummstab. Georg war zugleich Bischof von Lebus, der grimmigste Feind des Evangeliums. Von ihm konnte man mit Recht sagen: "Behüt' uns Gott vor dem Papft und dem Bischof von Lebus, es ift ein Teufel wie der andere." Das Kirchenregiment des rateburgischen Sprengels wurde in den mecklenburgischen Landen vom Dompropst zu Rateburg, ber andere." dem Klosterpropst zu Eldena und dem Propst zu Rehna geübt. Der Bischof zu Lübeck hatte von mecklenburgischen Gebieten

nur die Insel Poel unter seiner geiftlichen Regierung. Der oberfte Hirte der drei genannten Bistumer Schwerin, Rageburg, Lübeck

war der Erzbischof von Bremen. Dem Erzbischof von Magdeburg unterstellt waren die Bischöfe von Havelberg und von Kamin.

Bischof zu Havelberg war zu Anfang des 16. Jahrhunderts Busso von Alvensleben. Sein Sprengel reichte bis nahe an die Elde und umsfaßte besouders das heutige Mecklenburg-Strelitz. Seine Archidiakonen

hatten ihren Sit in Köbel und Friedland. Der Bischof Martin von Kamin hatte seinen Sprengel in Pommern, der aber über Malchin und Teterow hinaus bis Güstrow tief ins mecklenburgische Land einschnitt.
Das ist in kurzen Zügen die kirchliche Einteilung Mecklenburgs

Das ist in kurzen Zügen die kirchliche Einteilung Mecklenburgs am Borabend der Reformation. Das Land bildete nicht eine kirchsliche Cinheit für sich; denn die mittelalterliche Kirche ist eine einzige, allgemeine, die in Kom ihren Mittelpunkt und in dem Papste ihr sichtbares Oberhaupt hat. Landeskirchen gab es also nicht.

Der Kirche gegenuber hatte der Landesherr selten Rechte, vielenehr nur die Pflicht sie gegen jede Gewalt zu schützen, wosür die Kirche ihn wohl großmätig mit Überlassung eines Teils des kirchlichen Zehnten belohnte. Die Geistlichen selbst bildeten einen Staat im Staate. Waren sie doch im Genusse der kirchlichen Freiheit! Sie hatten für sich und ihre Unterthanen in Klöstern und Gütern völlige Dienste und Abgabenstreiheit; sie hatten ihre eigene Niedergerichtsbarkeit und behielten von den Einnahmen der höheren ein Drittel für sich. Es blieb nur die Landwehrpflicht, und auch diese war manchmal erlassen.

Auf den Landtagen bildeten die Prälaten den ersten Stand des Landes; denn Prälaten, Mannen und Städte waren die drei Stände. Zu den Prälaten gehörten der Bischof von Schwerin, die Pröpste und andere Mitglieder der Domstifter, die Abte der Klöster

und die Vorsteher der Stiftungen der Johanniterritter.

Auf dem Reichstage zu Köln 1512 wurden den Fürsten bereits größere Rechte der Kirche gegenüber eingeräumt; denn neben dem Raiser als dem rechten Bogt und Schirmherrn der Kirche sollten fortan auch Kurfürsten, Fürsten und Stände sich in die Sachen schlagen und Wege fürnehmen, wie die Beschwerungen in der Kirche zum förderlichsten und besten abgewendet, verhütet und zur Besserung gestellt werden möchten. Das ist das Reformationsrecht der Fürsten. Und die Kirche ließ es sich gefallen. Denn das ganze 15. Jahrhundert hatte dieselbe soweit zerrüttet und verderbt, daß die Allmacht zur Ohnmacht ward, die sessigten Glieder außeinandersielen, und man fremdem Einflusse das zu thun gestattere, was man selbst nicht mehr leisten konnte oder wollte.

Vor allem verderblich wurde für die Kirche in Mccklenburg, wie auch für andere Länder, der Einfluß des päpstlichen Stuhles. Der Papst bestätigte die Bischöfe und nahm dafür die Annaten, eigentlich die Einkünfte des ersten Jahres, in Anspruch. Für Schwerin betrugen sie 1482 über 400 Gulben, 1522 wurden sie schwen auf mehr als 600 taxiert. Die Höhe der Abgaben von Ratzeburg ist uns nicht bekannt geworden; es wird aber auch von dem Fischernetz nicht verschont geblieben sein, welches keinen Winkel in Deutschland undurchsucht ließ. Von den niedern Pfründen bestam der Papst die Hälfte eines Jahreseinkommens; nach dem Reichsgesetz von 1448 stand die Besetzung derselben in den uns

gleichen Monaten des Jahres dem Bapste zu. Der heilige Bater nahm Alagen und Berufungen an. 1514 brachte man z. B. eine Klage gegen das Geschlecht von der Lühe bei ihm an, welches sich Gewaltthätigkeiten gegen die Kirche hatte zu schulden kommen lassen. Der Papst drohte mit dem Interdikt über das Land. Dann durften im ganzen Lande keine Glocken geläutet, keine Sakramente ausgeteilt werden, die Kirchen blieben geschlossen. Die Klagen und Berufungen kosteten natürlich Geld. Dies nahm der Papst auch. Ebenfalls ließ er es getreulich einsammeln, wenn Kirchenstrafen verwirkt waren. So eifersüchtig auch der Schweriner Bischof über die ihm zustehenden Fälle wachte, so mußte er doch 44 Fälle dem Papste überlassen, und je häufiger diese eintraten, um so reichlicher floß der goldene Strom nach Süden; ein eigenes Taxenbuch forgte dafür, daß kein Tropfen verloren ging. Auch aus andern Rechten wurde Rapital geschlagen. Durch die Vermittlung des medlenburgischen Geschäftsträgers in Rom. Dr. Wardenberg, erhielt Herzog Heinrich die Erlaubnis, das Opfergeld beim heiligen Blut zu Sternberg nach feinem Ermeffen verteilen zu dürfen; er erhielt die papstliche Bestätigung für die Berlegung des heiligen Bluts zu Guftrow aus der Blutsfirche in den Dom. Wohl mehr aus Gunft als für Geld erhielt er auch ein fogenanntes Konfessionale, d. h. einen Beichtbrief, durch welchen er vom Kaften und der Enthaltung des Fleischgenusses entbunden ward.

Die ergiebigste Quelle für den päpstlichen Säckel bildete aber Ablaß, welchen päpstliche Gnade wie über andere deutsche Länder reichlich auch über unser Baterland austeilte. Ablaß bedeutet eigentlich Erlaß von Kirchenstraßen um Geld, welche im Bußsakramente dem Reuigen auferlegt waren. Bald aber bezog man ihn auch auf die Straßen des Fegeseuers, die man durch Geld abkürzen zu können vermeinte. Von Avignon her waren schon in der Witte des 14. Jahrhunderts die Ablaßbrieße an die Kirchen zu Gadebusch, Gnoien, Kammin bei Laage gekommen. Letztere Kirche machte es den Gläubigen besonders leicht; wer einmal um den Kirchhof betend herumging, verdiente 40 Tage Erlaß des Fegeseuers. Im 15. Jahrhundert hatte die Marientirche in Kostock, die

Mlosterkirche in Dargun, die Georgenkirche in Farchim, die Domkirche in Güstrow reichlichen Ablaß von Rom erhalten. Ja auf
seiner Romreise besorgte Herzog Magnus II. periönsich für 1000 Dukaten Ablaß. Der Schweriner Dom aber konnte sich der Ablaßbriefe von vier Päpsten rühmen, Honorius III., Bonisaz IX.,
Sixtus IV., Julius II. Zählt man die in Aussicht gestellten
Jahre zusammen, so ergiebt sich die stattliche Zahl von 1277 Jahren, die man sich durch den Besuch der Kirche und die Unterstützung
ihrer Baukasse verdienen konnte.

Die Hochflut des Ablasses aber kam erst, als der Papit seine Krämer ausfandte. 1463, darauf 1471 war Marianus de Fregno im Lande; freilich verlor er die Kasse, die man ihm nicht wieder ausfolgen wollte. Ihm folgte Johann Kannemann; freilich nahm der bose Rat von Wismar das fauer eingesammelte Geld einst= weilen in Verwahrung, und es ist nicht festzustellen, ob es je nach Nom an seine Adresse gekommen ist. 1503 erichien der päpstliche Kardinal Raymund. Fleißig predigte er den Jubiläumsablaß des Papstes Alexander VI. Seit dem Jahre 1300 nämlich sollte zu Rom alle hundert Jahre ein Jubelfest gefeiert und Ablaß dem= jenigen erteilt werden, welcher 15 Tage lang je einmal die Kirchen Petri und Pauli besuchte. Allein die geldgierigen Römer, welche ihren Vorteil wohl einsahen, verkürzten die Frijt auf 50, dann auf 33, endlich — seit 1470 — auf 25 Jahre. Schließlich befreite man gar vom Besuch: Roms, wenn nur die Reisekosten erlegt und in der Heimat an bestimmten Kirchen sieben Altäre, entsprechend den sieben Kirchen Roms, besucht wurden.

Im Jahre 1516 hatte ein neuer Ablaßkrämer im Lande sein Wesen, Johannes Arcimbold, Doktor beider Rechte. Auch er teilte fleißig aus. Da er außerdem die Bollmacht besaß, "Butterbriese" zu erteilen, so wurde seine Kasse auch durch diese bereichert, da man wohl nicht gern die Gelegenheit vorbeigehen ließ, für ein Weniges die Erlaubnis zu erwirken, in den Faiten ohne Sünde Butter und Käse genießen zu dürfen. 1517 erschien der letzte schon

erwähnte Ablaßfrämer, der Legat Dominifus.

Der deutsche Geschichtsforscher Kanke teit eine Verechnung mit, nach welcher jährlich 300000 Gulden nach Rom flossen. Wahrlich ein reicher Goldstrom! Daran hat Mecklenburg seinen Anteil; est waren keine trockenen Bäche, welche aus dem Lande hinausführten. Sin Geistlicher der damaligen Zeit zu Kibniz klagt ganz mit Recht:

"D o, welche Geldschneiderei ist dadurch voll-"bracht! Simon, Simon, daß du verdammt "werdest mit deinem Gelde!" Und im Reim pflegte man zu sagen:

"De Kömische Hoff schnappet na Geldt, "Laten") Kisten und Kasten in der weldt, "Bringestu") Geldt schwar") ane tall"), "Unde beschwerest eren Büdel") äwerall"), "So werstu") syn ein werdiger") Gast, "Entleddiget") werden von aller Last."

Die Gelbfrage spielte auch bei den geistlichen Oberen des eigenen Landes eine große Rolle. Unerbittlich wurde der Zehnte eingefordert. Es wurde darauf gesehen, daß der Bauer denselben in reinem Korn erlegte; daß sei göttlichen Rechtes. Denjenigen, welche des Zehnten sich weigerten, wurde das kirchliche Begräbnis versagt. Daneben wurde Geld gefordert, wo ein Priester einzussehen, ein Altar zu weihen, eine Glocke zu tausen, ein Friedhof in Benutzung zu nehmen war, nach dem Grundsaße:

#### "Geldt moth by der Saken syn."

Fremde Almosensammler durchzogen das Land und schleppten das Geld von dannen. Kostspielige Wallfahrten mußten unter-Man pilgerte zum heiligen Blute in Wilsnack nommen werden. im Brandenburgischen, beffen Bunderwerke in Schriften und flie= genden Blättern angepriesen wurden; oder zum heiligen Blute nach Techow bei Wittstock; oder gar zum heiligen Nock nach Trier, beffen Auffindung 1512 in zwei plattdeutschen Schriften den staunenden Mcklenburgern mitgeteilt wurde. Beim Schützenfest zu Rostock war 1501 eine Person ums Leben gekommen. Der unglückliche Schütze mußte Wallfahrten nach Nachen und Maria Einfiedeln machen. Kranke aller Art suchten Heilung beim heiligen Ewald zu Thann im Elfaß. Bon allen Gelbsammlern die fleißigsten waren ohne Zweifel die Bettelmonche. Sie drängten sich in die Seelforge der einzelnen Gemeinden ein, lasen Meffen und hörten Beichte und — schleppten das Geld in ihre Klöster. Ranke er= wähnt, daß die Bettelmönche in Deutschland es bis auf eine Million jährlich brachten. Dabei waren sie sehr bescheiben: für drei Rafe gaben sie kraft papitlicher Vollmacht Ablaß und sagten drei Dankgebete zu.

Ging so das Geld zum großen Teil außer Landes, so war auch dafür gesorgt, daß die Gulden der Frommen der Kirche im Lande zu gute kamen. Das heilige Blut zu Sternberg war zu

<sup>1)</sup> Lassen. 2) Bringest du. 3) schwer. 4) ohne Zahl. 5) Beutel. 5) überall. 7) wirst du. 8) würdiger. 9) Erledigt.

größtem Ansehen in ganz Europa gelangt, und so war der Zudrang, der Gläubigen ein ungeheurer. Viele Wunder geschahen, Weihgesschenke, Krücken, Nachbildungen der geheilten Glieder, vielsach in edlen Metallen, waren gestiftet und in der Blutskapelle aufgehängt. Die Stadt Sternberg hatte den größten Nutzen davon und erfreutesich reichen Wohlstandes.

Auch die Bischöfe im Lande hatten die Vollmacht Ablaß zu erteilen und machten ausgiebigen Gebrauch davon. Sie erteilten solchen zum Bau von Kirchen und Kapellen. Befonders begabt waren die Brüder vom gemeinsamen Leben in Rostock, welche "Konfraternitätsbriefe" erteilen durften, in denen sie all ihren Heihe solcher Briefe liegt uns noch vor, mit einer leeren Zeile, in welche der Name des zahlungswilligen Chriften eingetragen werden tonnte. Die Antoniusherrn zu Tempzin ließen sich von drei Bischöfen Ablafbriefe ausstellen für alle, welche ihre Kirche besuchten oder wenigstens den Vorsatz dazu hatten, die dort beteten und etwas an Almojen und Baugeldern für den Orden stifteten, 40 Tage Ablaß wurden auf jede Reliquie gerechnet, die die Kirche barg. Alle übertraf auch hierin der Schweriner Dom. Vor Oftern und Weih= nacht wurde das Bolt im gangen Lande ermahnt, für den Bau biefer Rirche zu forgen, welche die Mutter des ganzen Sprengels sei. Der Bischof Konrad gab aus eigener Machtvollkommenheit noch 40 Tage zu dem Anteil der guten Werke der Priefter und dem Ablag der Kirche hinzu. 1519 veröffentlichte man die Zahl der Abläffe und befahl aufs neue, von den Ranzeln an gewiffen Sonntagen diese den Gemeinden anzupreisen. Als die Güstrower wegen der wiederholten Brande ihre Pfarrfirche aus eignen Mitteln nicht bauen konnten, half der Bischof bereitwilligst mit vierzigtäsgigem Ablaß aus, den die Hülfsbereiten sich erwerben mochten. Es ift mahr, jeder finkende Rirchturm, jeder abbrodelnde Mauerstein wurde durch Ablag geftütt und erfett. Das Geld aber fpielte die erfte Rolle im firchlichen Leben.

Für Geld wurden von den Priestern Messen für Lebende und Berstorbene gelesen. Wer gut zahlen konnte, war wohl daran;

benn so sagte man:

"Ropperen1) Geldt, kopperen Seelmiffen."

Die eifrigen Briefter lasen eilsertig Nirchmessen, Brautmessen, Frohund Hohemessen, Seel- und Friedemessen, Reisemessen für Wandersleute, Messen gegen Krankheit und Unwetter; ja sogar Schläfer=

<sup>1)</sup> Rupfern.

messen für diejenigen, die des Morgens die Messe versäumt hatten. Überhaupt wurde in aller Form und jeglicher Art, von Sterbenden und Lebenden, für die Kirche und ihre Zwecke, für Geber und Besgabte, gesammelt, gebettelt, genommen. Ein armer Bürger gab wohl nur wenige Schillinge, die Herzoge Heinrich und Albrecht gaben 1516 einen ganzen Hof zu Seelmessen dem Kloster Ribnit.

Man kann dies Treiben nicht besser schildern, als ein Mann es gethan hat, der am Ende des 16. Jahrhunderts lebte:

"De Päwestlyken!) syn de unvorschamesten?) "Erzbedeler3), de alder grövesten4) parteken freter5, "de nicht alleine van armen nodtrofftigen Lüden6) "de Almissen gesordert, sondern och van Köningen, "Försten, Steden und Dörperen7), desälve hüch= "lischer wyse8) affgebedelt9) hebben; se hebben mit "eren valstricken und angelen10) de schönen und "grönen Wische und herlyken Höltinge11), Heyde "und Weyde, Acker, Sehen, Landt und Stadtgüder "tho sick gevischet und praksischer whse an sick "gebracht."

Dabei hatte Mecklenburg eine unendliche Zahl von frommen Müßiggängern zu ernähren. Es waren 12 Nonnen= und 16 Mönchs=klöster vorhanden. Erstere zu Malchow, Dobbertin, Neukloster, Eldena, Rühn, Rehna, Zarrentin, Ivenack, Wanzka, zum heil. Areuz in und Bethlehem bei Rostock, Kibniß; Mönchsklöster zu Tempzin bei Sternbera, in Sternberg selbst, Doberan, Dargun, Marienehe bei Rostock, drei Klöster in Kostock, Nöbel, zwei Klöster in Wismar, Schwerin, Reubrandenburg, Parchim, Güstrow, Broda. Nur ansachernd lassen sich die Insassen bestimmen; es mögen ungefähr 500 Ronnen und ebenso viele Mönche gewesen sein.

Bedeutend größer war die Zahl der Weltgeiftlichen. Die Kirchen hatten nämlich sehr viele Altäre, außerdem gab es solche auch in Privathäusern Zur Besorgung des Gottesdienstes an allen Altären waren sehr viele Personen erforderlich, wenn auch nicht auf jeden Altar ein Geistlicher kam. Der Dom zu Schwerin hatte 42 Altäre, die Marienkirche zu Neubrandenburg 39, die St. Georgenkirche zu Parchim 25, Malchin besaß 30, Teterow 12, die Pfarrkirche zu Güstrow 18 Altäre u. s. w. Man hat noch im Reformationszeitalter das ganze

Hecr der Beistlichkeit auf 14000 Köpfe eingeschätzt.

<sup>1)</sup> Päpstlichen. 2) unverschämtesten. 3) Erzbettler. 4) allergröbsten. 5) Eigentlich Gaben-Esser. 6) notleidenden Leuten. 7) Dörsern. 8) heuchlischer Beise. 9) abgebettelt. 10) Angeln. 11) Holzungen.

Fassen wir zusammen:

Die römische Kirche in Mecklenburg am Borabend der Reformation stellte ungeheure Auforderungen an die Stenerkraft des Landes. Der Geldbruck des päpstlichen Stuhles, die geheiligten Ketten des fortwährend angepriesenen Ablasses und der empsohlenen und befohlenen Messen und sonstigen verdienstlichen Werke, die ungeheure Zahl der vom Bolke getragenen und ernährten geistlichen Bersonen, alles zusammen uniste die Religion dieser Kirche alsgewinnbringendes Geschäft erscheinen lassen, in dem die Geistlichen seilhielten und gewannen, das Bolk aber kanste und zahlte.

Diese Erscheinung erklärt sich nur aus der vollständig geschäft= lichen und rein äußerlichen Auffassung der Gnadenmittel. Rein geschäftlich und äußerlich bestimmten Papst und Bischof die Sohe und Länge des Ablasses, sie, die Herren nicht nur der diesseitigen sondern auch der jenseitigen Welt. Zwar fehlt in den Ablahvor= schriften die Forderung der Buße nicht. Aber wie leicht wurde dieselbe doch übersehen! Das Wort erscheint nur versteckt zwischen all' ben Anpreisungen und nimmt sich eigentumlich aus, wenn Gundenvergebung und Fegeseucrerlaß an Außerlichkeiten geknüpft ift, wie das Knicebeugen im Gottesdienst, wofür 40 Tage in Aussicht standen, oder der Besuch einer Kirche. Um ärgsten trieb es 1503 ber Kardinal Raymund. Wer die Hoftapellen zu Güstrow oder Schwerin an bestimmten Festen zu bestimmten Zeiten besuchte und hülfreiche Sand zum Bau hatte, erhielt für jeden Besuch 100 Tage Ablaß; wer außerdem vor der geweihten Tafel und den Reliquien= kapseln dreimal das Baterunser und das Ave Maria betete, erhielt für jede Reliquie ebenfalls 100 Tage; ebenfo, wer während der Predigt aufmerksam daftand, wer bei bestimmten Worten die Knice beugte, wer Wachsstöcke sich anzünden ließ, wer bei der Soch= hebung des Leibes Christi drei Baterunser sprach, u. f. w. kann diese Unsitte nicht mit der Mehrung des Gottesdienstes ent= schuldigen oder mit dem Hinweis auf die herrlichen Baudenkmäter-Gewiß hat Mecklenburg diese in großer Fülle und Pracht; man denke nur an den Schweriner Dom, der 1482—1503 in seine letzte Bauperiode eintrat. Aber mancher Bauftein für alle diese herrlichen

Gebäude ist herbeigetragen von einer auf irrige Bahnen geleiteten Frömmigkeit, einer solchen, die die Seligkeit verdienen zu können vermeinte.

Doch das Ablaßwesen wurde noch ärger, als man auch Abslaß für bereits Verstorbene kaufen konnte. Dabei kam die bußsfertige Stimmung des Christen garnicht in Betracht. Und so trieben die Ablaßkrämer den Unfug auf die Spize, indem in ihren Vriesen Ablaß für jedes Verbrechen um Geld zu haben war. Man denke an die Worte:

"Sowie das Geld im Kasten klingt, die Seel "aus dem Fegfeuer gen Himmel springt."

Ein Ablaßbrief in Stein gehauen, prangt noch jetzt an der Linken Seite des Südportals der Marienkirche zu Rostock:

"witsit") si allen cristenen") suden, dede") hulpe unn "trostin eren noden unn sundheyt") in eren kranks "heiden begheren, dat got vormitdelst siner konyngs "liken moder marien, sint") der tid, dat ere bilde "der losinge") eres kindes shesu dristi vanme cruce") "in desse kerken quams), vele groter wundertekene "gedan") heft unn noch deht alle Dage in den "ghenen"), de sik hyr gelovet hebben in eren noden, "sowe hir syne almosen toghist"), de heft 72 werre "(s mal) 100 Dage aflates") un 55 karenen". (s 55 mal 40 Tage.)

Solcher Auffassung der Gnadenmittel entspricht der Bundersglaube und die Heiligenverehrung. In jedem Altar mußte eine Reliquie vermauert sein, die Kirchen waren "voll gestopft und voll gepfropft" mit Heiligenbildern.

An den Altären wurde der Erlöser immer aufs neue geopfert; mit abergläubischer Scheu und dunupfer Stille verharrte das Volk beim Hochamt, bewunderte die im "Hüseken" aufbewahrte und aus-

gestellte Hostie.

Der Bunderglaube erreichte in der Andetung des heiligen Blutes seinen höchsten Gipfel. Die katholische Brotverwandlungsslehre seierte darin ihren höchsten Triumph, daß die Menge andachtsvoll vor der Hostie niederkniete. Heiliges Blut war zu Schwerin in einem Jaspis ausbewahrt. Graf Heinrich I hatte es 1220 von einem Kreuzzug mitgebracht. Heiliges Blut war zu Krakow und

<sup>1)</sup> Zu wissen. 2) Christenleuten. 3) die. 4) Gesundheit. 5) seit. 6) **Los**lösung. 7) vom Kreuz. 8) kam. 9) Bunderzeichen gethan hat. 10) denjenigen. 11) zugiebt. 12) Ablasses.

Güstrow, doch minder berühmt. Juden hatten sich eine Hostie verschafft, sie mit Nadeln durchbohrt, Blut war aus derselben gesslossen, Heilungen geschahen durch dasselbe: Grund genug, Kapellen zu bauen, mit Andacht und Geld Anbetung zu thun. Juden hatten zu Sternberg bei einem Hochzeitsseste eine Hostie durchsbohrt, waren durch das ausstließende Blut erschreckt worden; das Ereignis sprach sich bald um; das Sternberger Heiligtum war sertig, bald so berühmt, daß Schwerin die reichen Gaben beneidete. Die Juden kamen ins Feuer, fast 200 Jahre hindurch wurden Israeliten im Lande nicht gesehen. Heiliges Blut war auch in Doberan; ein Hirte aus Steffenshagen hatte die Oblate im Munde behalten, damit er sie daheim als Schut für seine Herde war sertig.

Von Reliquien hatte Mecklenburg seine stattliche Anzahl. Es gab einen Dorn aus der Krone Christi, ein Stück vom Kreuze, wunderthätige Marienbilder zu Kostock und zu Zurow bei Wismar,

Gebeine bes heil. Georg, einen Schabel ber 10000 Ritter.

Auch der Heiligendienst stand in schönster Blüte. Fede Kirche gehörte einem Heiligen, gewöhnlich mehreren zu. Auf den Altären stand die ganze Reihe der Heiligen in hölzernen Gestalten, aber goldstroßend und strahlend da. Manche von ihnen galten für besonders schußträftig und wurden in bestimmten Fällen angerusen. Die heil. Apollonia half gegen Jahnschmerzen, St. Valentin gegen die Fallsucht, St. Klara gegen Augenschmerzen u. s. w. Man hatte 14 oder 15 besondere Nothelser, zu denen man betete. Unter ihnen spielte vor allen der heil. Christoph eine Kolle. In Überlebenszgröße stand sein Bild in den Kirchen, den Eintretenden sosort sichtbar. Meinte man doch, wer den heiligen Christoph gesehen habe, würde an diesem Tage nicht sterben! Hold war er auch und gewogen den Wanderern und Seesahrern, da er auf Anrusen für gutes Wetter und günstigen Wind sorzte. Alle Heiligen aber mußten in Festen und Messen werehrt werden. Damit man ja keinen übersschlug, hatte man eigene Merkverse, die im Keim die Feste aufsählten. Derzenige sür den Monat Mai lautete:

"Philyp crupe god Johannes ewangelyft, "Bringhet uns des meyes luft,

"Bringhet uns des meyes lust, "Darna eyn grot frunt Urban

"Den samer begunt."

Auch an Mariendienst ist in Mecklenburg alles mögliche geleistet worden, entsprechend der Art der römischen Kirche als einer Maria-, nicht Christuskirche. Unter den Heiligen nimmt Maria die erste Stelle ein, häusig mit ihrer Mutter, der heiligen Anna, und dem Christkinde zusammen. Man dichtete, betete, sas ihr zu Ehren den Marienpsalter; auf fliegenden Blättern wurden Marienlieder vers breitet. Ich teile eine Probe mit; ein Gebet sautet:

> "D Maria, dyn vuller Manenschyn, "Der sünder Nacht erlüchtet syn, "Giff, dat wy armen dener dyn"), "Im ewige Fröwde mit dy syn. Amen."

Ein anderes sehr gewöhnliches Gebet lautete:

"Gegrüßet seist du, Königin der Barmherzigkeit, "unser Leben, Trost und unsere Hoffnung; zu "dir rusen wir elende Kinder der Eva, zu dir "seufzen wir klagend und weinend, in diesem "Tammerthale derselben, o Maria, die du bist "unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen "Lugen zu uns. D du gütige, o du gottselige, "o du süße Maria!"

Auch in der Beichte durfte ihr Name nicht fehlen. Diese lautete im Eingang:

"Ich arme sundige minsche geve my schuldich, gade "almechtich, Marien siner werdigen") moder, allen "gades hilligen"), juw") prester in der stede") gades: "alle de sunde, de my god schuldich weth"), unn "ich begaen hebbe")."

In Stein eingegraben ist Marias Lob an der Marienkirche zu Rostock; am Südportal der Kirche, rechts am Singange, stehen lateinische Berse, deren Übersetzung lautet:

> "Deinem Sohne bift du, Maria, Du Vorbild "unseres Lebens, eine Kirche. Sorge du, daß in "ihr unsere Gebete erhört werden. Erinnere daran, "daß durch Deinen Rat, durch Deiner Über-"redung Mühe, durch Dein Verdienst wir die "Seinen sind. Indem er das Seine nimmt, gebe "er himmlischen Lohn."

Glaubte man doch, daß Marias Fürsprache der Sohn nicht widerstehen werde! Darum seierte man Marienseste. Besonders die Dominisanermöuche wurden nicht müde, das Lob der Maria zu

<sup>1)</sup> Diener bein. 2) würdigen. 8) Gottes Heiligen. 4) euch. 5) an ber Stelle. 6) weiß. 7) begangen habe.

jüngen. 1517 veröffentlichten sie Rosenkranzpredigten und forderten sum Gintritt in die Brüderschaft des Rosentranzpredigten und sorderten zum Gintritt in die Brüderschaft des Rosentranzes auf; in derselben würden alle Sünden vergeben, da Maria mitbete. Jeder Teilnehmer solle 15 Jahre und 600 Tage Ablaß haben, sosern er nur drei Rosentränze betete. Wie sollten die frommen Mönche nicht vielen Zuspruch gehabt haben, da die Jungfrau selbst großen Nutzen und Ablaß versprach? In Muchow predigte ein Priester geradezu, daß Maria diesenigen durch ein Fenster in den Himmel einließe, welche der Sohn durch die Thür nicht einlassen wolle. In Klöstern und Kirchen wurden Tag und Nacht die Marienzeiten, "groten thden",

gesungen.

Die Äußerlichkeit und das Sinnenfällige gaben dem Gottes= dienst sein Gepräge. Weihwasser, Kerzen, priesterliche Pracht, Um= züge durch die Kirche, Bilderreichtum, Orgelspiel und der lateinische Gefang mußte und sollte die Sinne gefangen nehmen und blenden. Aber nicht genug! Zur rechten Feier des Palmsonntages gehörte der Esel, der aus Holz versertigt und auf Rollen gestellt durch die Kirche gezogen wurde und mittelst einer darauf reitenden Puppe Christi Einzug veranschausichte. Von der Darstellung des Leidens Chrifti wird uns folgendes erzählt, und zwar aus Stralsund: "Tho St. Johannes was een Gardian, heht!) Schlaggert, de hadde fünf effte²) sech3 Poppen thogerichtet, de tögede³) he dem Bolck, de eene: So was Christus gestalt vor Unnas. De andere: So gestalt was Caiphas, so was Pilatus, und so fort an, dat em och biswylen etlike Poppen entfollen von der Canyel. Mit solckem Göckelwerke brachten se de Tydt hen by 7 Stunden, von 7 Schlägen bet dat een effte twe up den Middag schlug." Die Christmesse pssegte man hie und da durch Mithringen von Ziegen und Schafen in die Kirche zu seiern, deren Geschrei mit dem Tuten der Hirteninstrumente und dem Gesang der Andächtigen sich mischte. Bei der Firmelung be-kam der Gesirmelte einen kräftigen Backenstreich, den geistlichen Ritterschlag.

Für die private Frömmigkeit sorgte das Fasten. Es galt für ausgemacht, daß derjenige, welcher an zwölf bestimmten Freitagen, den sogenannten "twelf güldenen Frygdagen", bei Wasser und Brot fastete, mehr Gnade und Seligkeit verdiene, als "wenn he twelf schepel Goldes umme Gades willen geve." Erbauungsbücher, Legendensammlungen, Gebetbücher waren nicht selten. Aber selbst in den persönlichen Verkehr des Christen mit seinem Gott war das geschäftliche außerliche Wesen eingebrungen. Es gab Gebetsbrüder=

<sup>1)</sup> heißt. 2) ober. 3) zeigte.

schaften, wie diejenigen der Dominikaner und eine andere zu Sternsberg, welche, natürlich gegen Bezahlung, für die heimreisenden Pilger weiter betete. Zu Hause und in der Kirche konnte jeder Beter bequem und schnell am Rosenkranz die Zahl der Gebete feststellen.

Wie stand es endlich mit dem sittlichen Leben der Geistlichsteit? Das Laster der Habsucht war in hohem Grade bei ihr heimisch. Zwar der Erwerb von Häusern und Grundstücken durch Kauf oder Testamente kann für den sparsamen haußhälterischen Sinn zeugen. Aber die Beteiligung an Handels- und Nechtsgeschäften läßt die frommen Herren schon in anderm Lichte erscheinen So erscheinen sie auch, wenn sie von den Beichtsindern anstatt der Messen Geld einfordern und getreulich buchen. Zur Entschuldigung dürste jedoch die Armut vieler Geistlichen dienen. Das Pfründenssystem, durch welches die einen "rund mit Pfründen behängt" waren, schuf andererseits viele arme Bikare und Kapellane, die oft ihre liebe Not hatten.

Sin anderes Laster, die Unkeuschheit, ist ebenfalls für Mecklenburg zu erweisen. Der Cölibat, die Shelosigkeit, forderte auch hier seine Opfer. Vergebens eiferten Synodalstataten dagegen; Kinder

von Geistlichen waren überall befannt.

Daneben ergaben die Geistlichen sich vielfach den weltlichen Bergnügungen, besuchten fleißig die Wein- und Bierstuben, hielten selbst Kneipen in ihren Wohnungen, luden einander zu rittermäßigen Schmäusen und Gelagen ein; man ließ ganz unkanonisch den Bart

wachsen und liebäugelte mit der Mode.

Bu den sittlichen Fehlern kam nicht selten der Mangel an Bildung und Gelehrsamkeit. Bom letzen Dominikanerprior zu Röbel lautet ein amtliches Urteil: "Er ist ein ungelerter, unverstendiger, arger papist, versteht die heilige schrift selber nicht, füret ein unerlich leben". Die amtlichen Erhebungen im Jahre 1535 wissen von manchen ungelehrten, ungeschickten, von solchen, die nicht den Glauben sprechen können, die besser zum Hirten auf dem Felde, denn zum Seelsorger passen. Dennoch verehrte das Volk im großen und ganzen in abergläubischer Schen die priesterliche Kleidung der geweihten "Plattenpfassen")".

<sup>1)</sup> Platte = Tonsur.

Nicht ohne weiteres jedoch und rückhaltsloß darf man die Alöster in Mecklenburg der Verweltlichung und Entsittlichung zeihen. Sie scheinen einen ehrbaren Charakter dis an ihre Einziehung bewahrt zu haben. Zu einem schwelgerischen Leben sehlten ihnen durchweg die Mittel. Die einst reichen hatten über bittere Armut zu klagen. Dennoch sind auch Spuren der hereinbrechenden

Berrüttung nachzuweisen. Einige Klöfter mögen genannt werden. In Ribnit führte die fürstliche Abtissin ein strenges Regiment. Und es ist geradezu rührend, wenn wir in der Chronik des Alosters lefen, daß die Fürstin selbst Kalk und Steine zuträgt, damit der Beichtvater ein allzu niedriges Fenster zumauere, aus welchem die Dienstmägde heimlich das Kloster verließen. Ober wenn die Fürstin mit den Monnen Flachs rauft und Hopfen pflückt, den letztere in ihrer Ungeschicklichkeit oft verderben. Aber sie warteten getreulich des Gottes= dienstes, gerade so wie die strengen Prämonstratenserinnen zu Rehna. welche größtenteils aus adligen Familien kamen und von einer star= gardschen Herzogin als Abtissin regiert wurden. Die Antonius= brüder zu Tempzin hatten ein strenges Regiment unter Johann Hagenow und Johann Kran, welche folche Brüder einfach wegjagten, die ein ungeistliches Leben führten. Der strenge Orden der Karthäuser zu Marienehe bei Rostock blieb bis zu seinem Unter= gange in aller Tugendhaftigkeit. Noch 1510 bekam er neue scharfe Bestimmungen. Die Brüder durften Frauen keine Beichte abnehmen, durften ihre Spaziergänge nur bis an die Warnow ausdehnen, beschäftigten sich in stillem Fleiße mit Feldarbeit und Bücherab= schreiben. Ihr ftrenger Prior Bicke Deffin forderte 1477 ein frommes Leben und strengste Erfüllung der Gebote Gottes. Auch die Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock behaupteten ihr altes Ansehen, nützten der Öffentlichkeit durch den Bücherdruck und die Schulthätigkeit. Die Augustiner zu Sternberg lebten in den strengen Satungen ihres Stifters, sich eifrig dem Schriftstudium hingebend. Man kann in der That den letten Prior von Marienehe, jenen Mann von unerhittlicher Strenge und eisenharter Stirn, Marquard Behr, die Antoniuspräzeptoren Johann Kran und Johann Hagenow, die Abtissin Dorothea in Ribnit unbedenklich als wahrhafte Idealgestalten des Mondtums hinftellen. Gie find um fo höher zu schätzen, als sie am Borabend der Reformation lebten, wo das Mönchtum seine Blütezeit längst hinter sich hatte.

Das Besserungsstreben der Kirche selbst ist am Vorabend der Reformation auch in Mecklendurg nicht zu verkennen. Zwei marstige Vischossgestalten sind es, welche die Herstellung einer straffen Zucht sich angelegen sein ließen. Rikolaus Böddeker von Schwerin erließ 1444 und 1452 strenge Synodalstatuten. Dasselbe that Konrad Loste 1492, welcher scharf gegen die Mißbräuche einschritt. Allein die Ausschlichen ber sirchlichen Gesetze lag in der Hand der Würchenträger, welche Übertretungsfälle zur Strafe zu ziehen hatten. Aber wenn diese geistlichen Oberen selbst im schlechtesten Kuse standen! Sie mußten Synoden mit der ihnen untergeordneten Geistslichseit halten, den "Sendt". Aber die würdigen Herren pflegten sich dafür teure Gebühren zahlen zu lassen, sie beide Augen zudrückten! In der That, ein gleichzeitiger Schriftsteller beklagt das Vertuschungsverfahren dieser Herren, er giebt ihnen allein die Schuld, daß das Unkraut im Garten Gottes sich immer weiter außsbreitete.

Gegen die Ausartung des Ablasses trat 1516 der Rostocker Professor Konrad Begel mit einer Schrift auf. Aber Begel war kein Luther, der das Übel mit der Wurzel ausrottete. Er forderte zwar den aufrichtigen Schmerz über die Sünde und fleißiges Gebet zu dem gnädigen Gott; aber daneben ließ er die verdienstlichen

Werke bestehen.

Begel wird ein Schüler des Magisters und Priesters Nifolaus Rupe genannt, der bis jeht mit Vorliebe als Reformator vor Luther in Mecklenburg bezeichnet wurde. Erst ganz neuerdings ist ihm diese Ehre strittig gemacht, als nachgewiesen ist, daß die Schriften dieses Mannes Überseyungen der Werke des "Rehers" Johann Huß aus Prag sind. Einwirkungen eines andern "Rehers", Biclifs, aus England, sind für unser Vaterland schon aus dem Ende des 14. Jahrhunderts in Wismar und 1404 in Rostock zu erweisen, wo eine Bürgersfrau von dem Rehergericht auf öffentlichem Markte verbrannt wurde. Und so wissen wir nun auch, daß die "Rehereien" des Huß aus Böhmen zu uns gekommen sind. In Rostock pflegten Versammlungen der zur böhmischen Richtung Gehörenden in einem Keller stattzusinden. Zu diesen hielt sich auch Rupe und beförderte ihre Gemeinschaft durch seine Übersetzung. Es ist das "Voskefen van deme repe")", in dem Glaube, Liebe, Hossnung, die drei Stricke, zu einem Strick zusammengeslochten werden, durch den der Mensch aus Sünde und Tod sich retten kann; ferner eine Auslegung des Glaubens, der zehn Gebote, des Vaterunsers. Die eifrige Inquiss

<sup>1)</sup> Büchlein von dem Stricke.

tion des Dominikaners Joachim Ratstein, der mit Fener, Marter und Stock drohte, ließ die Bücher verbrennen, den Rutze nach Wissmar und Livland verfolgen. Einige Bücher vergrub ein Freund in die Erde, so wurden sie erhalten. Wenn Rutze auch kein Reformator ist, so bleibt er doch ein Vertreter derjenigen Richtung, welche die Kirche nach ihrer Weise bessern wollte. Das Licht des reinen Wortes Gottes leuchtete auch für Mecklenburg von Wittenberg her.

#### 2. Leben und Sitte des Volks am Vorabend der Reformation.

"Die Mecklenburger sind wie die Behäm", d. h. Ketzer wie die hussitischen Böhmen, sagte man 1514 in Kom. Sehr mit Unrecht! Denn das Bolk hielt an seiner Religion fest. Das zeigen zuerst die Werke der christlichen Nächstenliebe. Allerdings nuß man sogleich betonen, daß mit aller Nächstenliebe auch der eigene Nuzen, das Heich der eigenen Seele gesucht wurde. Die Nächstenliebe der katholischen Zeit ist ein Ausfluß der mönchischen Frömmigkeit, die Gutes thut, nicht um die Not der Armen zu lindern, sondern um selbst immer größere und sicherere Anwartschaft auf Seligkeit zu erwerben. In einer Urkunde zu Lübeck kommen die Worte vor: "Gott verhüte, daß keine Arme sind." Man wünschte, man brauchte die Armen und Slenden. Darum ist diese Liebesthätigkeit noch weit von der evangelischen Nächstenliebe fern. Zudem kannte die katholische Zeit keine bürgerliche Psslicht der Armenversorgung.

Als Ordensanstalt zu Werken der Nächstenliebe bestand in Mecklenburg nur diesenige der Antoniusherrn zu Tempzin. Ihr Ansehen war um so größer, als die Brüder im Besitz vieler Seilsmittel waren, die besonders gegen das St. Antoniusseuer, auch Höllenseuer genannt, wirksam waren. Gern gab man deshalb den Brüdern Almosen, mästete für sie Schweine, "Tönniesserkel", die das Vorrecht hatten in den Straßen frei umherlausen zu dürsen, gekennzeichnet durch eine Glocke um den Hals und ein Kreuzeszeichen am Fuß.

Die Anstalten der christlichen Liebesthätigkeit waren wesentlich stiftischer Art. Diese Stifter hatten eigene Kirchen, Kapellen, Friedhöse; die Insassen waren zur Teilnahme am Gottesdienste verpflichtet. Keine Stadt war so klein, daß sie nicht wenigstens zwei wohlthätige Anstalten hatte, das Heiligegeisthospital und das St. Georghospital. Für die wirklich Armen war durch diese Stifter noch wenig gethan, weil man sich in sie einkausen mußte, wenn man im Alter eine Zuslucht haben wollte. Sine geordnete Armenpslege bestand nicht. Diese konnte auch die genossenschaftliche Liebesthätigkeit nicht leisten. Die Bewohner der Städte nämlich hatten sich im Ausgang des Mittelalters zu Zünsten, Vereinigungen, Brüderschaften zusammensgethan. Die Frommen wurden zünstig, und wiederum waren die Zünstigen fromm. Die hauptsächlichste Art dieser Vereine war der Kaland. Man kam zu Gelagen zusammen, ließ in den Kirchen zum Heil der Verstorbenen Messen lesen, spendete auch nach dem "Gasteboth" Almosen und Viersen lesen, spendete auch nach dem "Gasteboth" Almosen und Viersen Lesen, spendete auch nach dem "Gasteboth" Almosen und Viersen Lesen, spendete auch nach dem "Gasteboth" Almosen und Viersen Lesen, spendete auch nach dem "Gasteboth" Almosen und Viersen Lesen, spendete auch nach dem

Auch die Gilden übten in ihrer Art christliche Nächstenliebe. Wir finden sogenannte Elendengilden, welche die Heimatlosen und Verfolgten aufnahmen, auch den Armen Holz zur Feuerung verabsolgten. Sie sorgten aber auch für das Begrähnis der Brüder mit "licht und boldecke"; letzteres ist das Leichentuch. Hierin berühren sie sich mit der Lieben-Frauengilde, der heil. Leichnamsgilde, der St. Johannisgilde, der Boldeck-Brüderschaft, der St. Martinsgilde. Zu Begrähniszwecken diente auch die heilige Geistbrüderschaft der Schuster, Bäcker, Schmiede; sie mußten die kranken Brüder besuchen, die Toten beerdigen, Messe lesen lassen, beim Begrähnis Almosen unter die Armen verteilen.

Mit letzteren sind wir schon bei den Zünsten und Amtern angelangt. Ein Teil derselben stand in enger Beziehung zu kirche sichen Aufgaben. Die Landsahrerkrämerkompagnie zu Rostock sorgte durch tägliche Messen sür das Seelenheil der auf der Reise befindelichen Brüder. Sie hatte einen eigenen Altar in der St. Johannise sirche und einen eigenen Priester. Am Trinitatisseste vereinigte man sich zu Hoche und Seelmessen in Gedächtnisseiern der Versstorbenen. Das Amt der Glaser und Maler zu Rostock besoldete einen Vikar in der Marienkirche; zu Vikarstellen zahlten auch die Schuhmacher-Alterleute, die Schneider, die Pelzer, die Schmiede, Gerber und Schlächter.

Doch alle diese Bereinigungen dienten auch geselligen Zwecken. Wer die Aufnahme begehrte, mußte ein Gastmahl oder wenigstens so und so viele Tonnen Bier geben. Bei den "Morgenspraken", d. i. den 2—4 mal jährlich wiederkehrenden Versammlungen ging es hoch her; die Gerichte würden einer modernen Tafel Ehre machen. Auch zu Festen vereinigte man sich. Schützengilden befanden sich überall. Die Nostocker Krämer hatten in den Pfingsttagen ihr "Papezovenschießen", ebenso die Kaufgesellen nicht minder als die Edelsteute. Man fand schon Gefallen an der Lotterie, "potte des gesluckes".

Dem auf Frömmigkeit und das Heil der Seele gerichteten kirchlichen Sinne widersprach derbe Lebensfreude durchaus nicht. Die Kirche störte letztere nicht; sie versuchte nur, auch hierin ihr Ansehen geltend zu machen. Mit den Festtagen der Kirchweih war die Kirsmeß verdunden. Am Abend des heiligen Martin durste die Martinssgans nicht sehlen. Die Stadtmusikanten bliesen vor den Häusern den "Martin" aus. Die Fastnacht wurde mit allen Thorheiten und Späßen geseiert. Das geistliche Schauspiel wurde von der Kirche als ein Mittel der Andacht begünstigt. Das berühmteste in Meckstendurg war das Redentiner Osterspiel. In der That, wenn die schausustige Menge zu Nedentin bei Wismar die Vorgänge bei dem siegreichen Auferstehen Christi schaute, dann beim Schluß des Spiels in die nahe Kirche zur Osterspielseitrömte und unter dem Sindruck des nächtlich Gesehenen das "Christ ist erstanden" sang, so mag der Gewinn an Andacht wahrlich nicht gering gewesen sein!

Für die Bildung des Volkes sorgte die Kirche in ihrer Weise. Un den Kirchen, in den Klöstern, bei den Domkapiteln gab es Schulen. Man hatte eine ganze Anzahl von Volksbüchern, auch Kalender gab es. Waren doch in Kostock fleißige Buchdrucker thätig!

Auch das Streben nach höherer Bildung ist erweislich. Mecklenburger studierten in Bologna, Heidelberg, Erfurt, Basel, besonders in Greifswald und Frankfurt an der Oder. Die Universsität Rostock stand in Blüte. War doch auch in ihre Mauern die neue Wissenschaft eingezogen, die man den Humanismus nennt!

Bon bewußtem Unglauben und Berachtung der Religion findet fich in jener Zeit keine Spur! Es herrschte vielmehr eine weit versbreitete Frömmigkeit; die Religion stand im Mittelpunkte des öffents

lichen und hänslichen Lebens.

Aber die Frömmigkeit bewegte sich durch und durch in den Bahnen der Heiligen- und Marienkirche, ebenso äußerlich wie geschäftslich, das Fegfeuer möglichst abzukürzen, die Seligkeit zu verdienen. Und neben dieser Frömmigkeit ging eine derbe Lebensfreude her. die das Leben genießt, aber auch in Wit und Spott gegen den Nächsten, ja selbst gegen die Geistlichkeit sich ergießt, deren bevorzugte Stellung an mehr als einem Kunkte erschüttert ist.

Dennoch hat man nicht mit Unrecht von einem Sittenverfall am Vorabend der Reformation gesprochen. Der Landfriede von 1495 war noch nicht überall und immer zur Geltung gekommen; die Blackereien und Überfälle auf offener Landstraße kamen häufig vor. Die Gunden ber einzelnen Stande bluften wie immer. Fur minderwertig hielt man die Zigeuner, "Tatteren", welche das Land durchzogen, und die Wenden, welche noch in der Jabeler Seide bei Lübtheen sich erhalten hatten. Wollen wir den Finger auf das Laster der Zeit legen, so ist es die Zaubereisünde, welche in üppiger Blüte stand, gepflegt vielfach von Geistlichen. Ein zweites Laster war das des Trunkes; die vielen Feste und Viere, Wodelbier bei ber Ernte, Hanenbier bes Neuvermählten an seine Zunftgenoffen, Hoifenbier des neuerwählten Ratsherrn u. f. w. gaben Gelegenheit zur Unmäßigkeit genug. Die Sunde wider das fechste Gebot, die Begleiterin der Unmäßigkeit im Essen und Trinken, wird auch in unserm Lande im Schwange gewesen sein, nicht mehr und nicht minder als überall zu allen Zeiten. Daß auch der Spielteufel fein Unwesen trieb, beweist wohl am besten der eigentümliche Schein, den ein Edelmann dem Hauslehrer seiner Kinder ausstellte, in welchem er sich verpflichtete, zwei Jahre lang nicht zu spielen; nur beim Gaft= mable folle es ihm freistehen, jedoch nicht um Geld. Wir erkennen aber den Ginfluß der Reformation. Denn jener Hauslehrer, Simon Leupold, war als ein Freund Martin Luthers und Melanchthons von Wittenberg gekommen.

Lange und schwer hat das Evangelium kämpsen müssen, um die Sittlichseit zu heben. Es ist ihm gelungen, wenn es auch in den ersten Zeiten der Reformation den Anschein hatte, als fänke die Sittlichseit immer mehr. "Aus der Reformation ist auch eine neue Sittlichseit erblüht, und das Evangelium hat die Bölker, die es ansnahmen, auf eine höhere Stufe des sittlichen Lebens erhoben."

#### 3. Die Anfänge der Reformation.

Die Kunde von Martin Luthers heldenmütiger That an jenem 31. Oktober 1517 ist in Wort und Schrift recht bald nach Mecklenburg gekommen. Von Wittenberg, wo er studiert hatte, Antonius von Preen am fürstlichen Hofe zu Schwerin ein. anderer mecklenburgischer Edelmann, Dietrich von Maltzan Grubenhagen, studierte eben damals an der schnell berühmt gewor= denen Universität. Jener Konrad Begel, Erzieher des jungen Bischofs Magnus, eilte selbst nach Wittenberg, um an der Quelle zu schöpfen. Ein Jahr vorher, 1520, war ein Augustinermönch in Sternberg eingetroffen, vermutlich der spätere Prior des dortigen Klosters Johann Steenwyck. Herzog Albrecht selbst suchte auf seiner Reise nach Worms den tühnen Gottesmann in Wittenberg auf. Auf der Heimreise vom Nürnberger Reichstage hörte Herzog Heinrich 1523 Martin Luther in der berühmten Schloftirche predigen. Der Eindruck der persönlichen Begegnungen war gewaltig. Schon im Sahre 1522 erhielt der Rostocker Professor Nikolaus Marschalk herzog= lichen Befehl, über das Neue Testament Borlesungen zu halten. Das Wormser Edikt 1521, welches Luther mit seinen Anhängern in Acht und Alberacht erklärte, wurde in Mecklenburg nicht veröffentlicht. Dagegen waren Martin Luthers Schriften bekannt; obwohl sie zu verbotenen Büchern gestempelt waren, wurden sie vielleicht um so mehr gesucht. als die Bannbulle 1522 in Roftock gedruckt und veröffentlicht wurde.

Aus Luthers Schriften schöpften die ersten Verkündiger seiner evangelischen Lehre. Das warem Sylvester Tegetmeier, ein Kaplan an der St. Jakobikirche, und der Franziskaner Stephan Kempe zu Rostock. Aber schon 1522 mußten sie weichen; jener ging nach Riga, dieser nach Hamburg. Emsig forschte in Luthers Schriften und durch sie angetrieben in Gottes Wort der Lehrer an der Schule

zu St. Beter, Joachim Slüter.

Dieser, der Sohn eines Fährmanns in Dömitz, hatte seine Vorbisdung auf der Universität Rostock erhalten. Er war von 1521 an als Lehrer an der Schule zu St. Peter thätig, bis ihn Herzog Heinrich 1523 zum Kaplan ernannte. Als solcher predigte er dem

Volke von dem wahren Sakramente des Leibes und Blutes und zeigte das Schriftwidrige der Messe. Er that dar, daß die Aufgabe des Bischoss die Predigt sei, und führte aus, wie sehr die Kirchensfürsten ihr Amt verletzen, da sie nur auf weltliche Herschaft des dacht seien. Er lehrte, daß alle Gläubigen zu ihrem Gott sich nahen dürsten, und daß die Priester sein Vorrecht vor den Laien besäßen. Zu seinen Hörern zählte das geringe Volk, welches aus allen Stadtteilen nach St. Peter eilte, so daß Slüter seine Kanzel im Freien ausschlug, wo aus den Fenstern der gegenüberliegenden Häuser, von den Zweigen der Bäume herad die dankbaren Hörer ihn begrüßten und ausmerksam seinen Worten lauschten. Aber auch die Studenten der Universität waren seine Anhänger; der spätere Superintendent Ömike erzählt mit großer Freude davon. Allerdings der Kat und die vornehmen Geschlechter der Stadt spotteten und hielten sich sern:

"Hüßfen Slüßt und Progerne "Geith to St. Peter in de Predekne"1)

b. h. nur arme Leute hielten sich zu dem neuen Prediger. Aber schon ging, ein Nikodemus in der Nacht, der Ratsherr Gerdes in

ben Frühgottesdienst, ganz heimlich.

Da regten sich auch die katholischen Gegner. Antonius Becker, Raplan an St. Nitolai, forderte Slüter zu einer öffentlichen Dis= putation heraus, um ihn zu widerlegen, wenns nötig that, auch mit seinem Anhang zu überschreien. Der Rat fürchtete Unruhen und verbot die Disputation. Als das Volk auch die Geistlichkeit zu den gewöhnlichen Stadtlaften heranziehen wollte, wandte die fatholische Partei fich an den Herzog; fie ftellte die Sache so dar, als ob Slüter den Aufruhr predige. Der Herzog verbot Slüter folche Predigt: er mußte sogar die Stadt verlaffen. Nach neun Monaten kehrte er zuruck, um nun am Sonntag Morgen über die Evangelien, des Nachmittags über die Episteln, am Montag über die Schriften ber Propheten und Apostel zu predigen. Herzog Heinrich hatte 1527 eine Unter= redung mit ihm, überzeugte sich, daß er Gottes Wort lauter und rein predigte, und schenkte ihm als Anerkennung ein Priesterkleid. Slüter ließ im Gottesbienfte beutsche Pfalmen singen, sammelte selbst deutsche Gefänge, welche er in einem Gesangbuch 1525 und 1531 im Druck jedermann zugänglich machte.

Die Anhänger des Alten allerdings suchten ihm auf alle Beise Abbruch zu thun; Michael Kothstein, ein Dominikaner, polterte von der Kanzel herab, wenn er unter seinen Zuhörern jemand sah,

<sup>1)</sup> Hüßten Elüßt — arme Leute. Progerhe — barbende. Predethe — Predigt.

ber keinen Rosenkrang in ber Sand hatte, sondern ein Gesangbuch: "Ich sehe dy wol achter dem Pyler und hinder dem stole stande, du heffst ein Lutterisch bökeschen in der handt, dat wert dy in dat helsche Für bringen." Wegen seines schwarzen Bartes nannte man Slüter auch wohl den "swarten Ketter tho S. Peter" und verdrehteseinen Namen in "Küter", benjenigen Luthers in "Lüder". Die Inschrift an Slüters Hause "Gabes wordt blifft in Ewicheit" löschte man mit einem Theerquast aus. Zu den Kindern und dem Gesinde pflegte Vater und Mutter und die Herrschaft zu sagen: "Wat? Wolde gy dar föken"), dar men des h. Laders des Römischen. Bawestes lere verdömet2), und düdische Psalme singet, und sonder= lyken, dar men anfanget tho singende: Fot wolde uns Godt anedich fyn, und eine Zege3) geven? Nein neinerlen wyse schole gy4) soldes bohn, denn wor de Zegen im Huse syn, da dangen de Böcke up dem Date, gy mochten verföret und bedöret werden. Wil juw wor Slüter eine Zege geven, so moth he juw Höw<sup>5</sup>) dartho gewen, dat gy se voderen ); wo gy anders wyß fyn, so werde gy uns volgen, wy horen und gelöven em nicht. Wille gy överst dul und dörich syn, und thom düvel varen, so lopet ummerken. Derhalven o leven kinder, gath po nicht in de Kerke dar men finget: Idt wolde uns Godt gnedig syn, und synen segen geven. Item: Dat strick ps entwep und wy syn fry. Is dat strick entwey, de Galgenkede holdt juwglyckwol, wo gy in de Peters Kerke, und Küters Predige ghan, und den eigenfinnigen Peterstoppe, de uns und unfe olden Kercken ordenung vorwerpet, werden volgen."

Aber dennoch mehrte sich Slüters Anhang von Tag zu Tag. Vielen wurden die Augen bei dem wüsten Gezänk der Dominikaner und Franziskaner geöfsnet, welche im Jahre 1526 wieder einmakt gegenseitig sich zersleischten, indem die letzteren die jungfräuliche Gesburt der unbesleckten Jungfrau Maria den ersteren gegenüber krafts voll verteidigten. Ein Bürgermeiner soll ersteren gesagt haben, er könne ihnen weder raten noch helsen, "dewyle so ere lere sülvest by ydermanne ofsentlyken sinkende makeden." Die Bürgerschaft sorderte die Anstellung eines neuen Prädikanten. Valentin Korte, früher Lesemeister an St. Katharinen, ward Prediger an der heil. Geistsiche, Paschen Gruvel Lehrer an St. Peter und Helsen Slüters in seinem schweren Amte. Noch einmal sorderte ein Katholik Slüter zur Disputation; wiederum verbot der Rat dieselbe. Im Herbst 1528 that Slüter einen entscheidenden Schritt. Er vers

<sup>1)</sup> suchen. 2) verdammet. 3) Ziege. 4) ihr sollt keinerlei Weise. 5) Hen. 6) füttern.

heiratete sich mit der Tochter eines Bürgers. Der Rat verbot zwar den Stadtmusikanten die Musik; aber Slüter ließ mit den Glocken läuten, und die Psalmengesänge seiner Unhänger begleiteten das Baar zur Kirche, wo Paschen Gruvel es traute. Die Stubenten wollten zwei Kannen Wein zum Mahl schenken, die erbitterten Katholiken verschütteten ihn.

1529 hatte Slüter die Freude, daß auch sein früherer Gegner Antonius Becker übertrat. 1530 stellte der Rat abermals neue Prädikanten an; in großer Zahl bat auch die Jakobigemeinde, obswohl die Domherren an ihr das Wort führten, um einen Prediger. Endlich, am 1. April 1531, einem Palmsonntage, hatte der Katsoweit nachgegeben, daß in allen Kirchen lutherisch gepredigt werden

tonnte.

Slüter aber follte nicht lange mehr die Früchte feiner Arbeit sehen. Wiederholt hatte man ihm nach dem Leben getrachtet; mäß dem finstern Aberglauben damaliger Zeit hatte man allerhand Zauberfünste versucht. Aber die Arbeiten des Gottesmannes, die geistlichen Kämpfe, welche er mit fich sclost, die Anfechtungen, welche er von feinen Widersachern zu bestehen hatte, waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Am 23. März 1531 war er in Schwaan bei Berzog Beinrich gewesen; frank tam er von der Reise zuruck. Um 1. April frohlockten die Domherrn: "Der tho sunte Beter liegt im Sterben, faste uppe differ ftunde; god will eme nu villichte visitern, Ion vor syne werke geven." Aber erft am 19. Mai 1532 entschlief Slüter, der Reformator Rostocks. Der Haß der Papisten war so groß. die Trauer der Lutherischen so tief, daß sich bald das Gerücht ver= breiten konnte, man hatteihn vergiftet. Die Stadt Roftock hat fein Andenken dadurch geehrt, daß sie ihm an der Oftseite der Betrifirche, auf der Sohe vor dem Warnowthal, an seinem Grabe ein würdiges

Denkmal gesetzt hat: Kelch und Bibel, die Zeichen des Luthertums!

Bu Friedland hatte Heinrich Hasse sich sehr verhaßt gemacht.
Dier predigte 1525 ein Augustinermönch aus Anklam, daß die Mutter Maria und die Heiligen nicht anzurusen, gute Werke zur Seligkeit nicht nüglich, alle Christen gleiche Priester wären, und andere lutherische Stücke mehr. Dem Stadtrate ward bange, er verbot die Predigt. Als Hasse auch seinerseits den Mönch von der Predigt zurückhalten wollte, verfolgten einige Bürger ihn und besordhten ihn mit Schlägen. Der Vischof von Havelberg rief den Mönch ab; aber ein Hause von Bürgern holte einen andern Mönch herbei, der die Predigt in lutherischem Sinne fortsetze. In einer Nacht warf ein lärmender Volkshause den Priestern die Fenster ein, zerstörte ihre Gärten, riß die Zäune um. Dabei führten drei

Studenten das Volk an, welche zu Wittenberg studiert hatten. Trotz aller Abmahungsschreiben des Herzogs Heinrich erhob sich 1526 der Sturm noch einmal. Liborius Schwichtenberg hieß der strengste Verfechter der alten Lehre; sein Haus und seine Fenster mußten es büßen. Die Priesterschaft beklagte sich beim Bischof und dem Herzog. Letzterer schickte drei seiner Rate nach Friedland. Die Stadt beruhigte sich. Aber die neue Lehre war noch nicht eingeführt. 1528 baten fechs Bürger Friedlands, dann siebzig "Liebhaber göttlichen Worts und Evangeliums Jesu Christi" um evangelische Prediger. Erst als Heinrich Hasse gestorben und Liborius Schwichtenberg verzogen war, kam der erste evangelische Prädikant zu fester Wirksamkeit in die Stadt, Jürgen Berenselder.

In Greffow, einem Dorf im Klüger Ort, war die Gemeinde mit ihrem Pfarrer nicht zufrieden. Er war alt und auf einem Auge blind. Aber der Bischof von Ratzeburg hatte das Patronat; von ihm war ein lutherischer Prädikant nicht zu erwarten. Da baten die Bauern Berend von Plessen auf Tressow um einem frommen Priester, welcher das "ewige Wort Gottes hell und lauter predigte." Das ganze Kirchspiel wählte den Thomas Aberpul, welcher aus Lübeck vertrieben war. Denn er predigte lutherisch, lebte auch im Chestande. 1526 stellten die Blessen ihn eigenmächtig als Pfarrer an. Das Beispiel wirkte; in Klütz, in den Dörfern der Umgegend fingen hier und da die Beiftlichen an sich zu verheiraten, auf Heiligenverehrung und Mönchsleben zu schelten, überhaupt in evangelischem Sinne zu wirken. Da aber trat der neue Bischof Georg dazwischen. Im Dezember 1529 ließ er kurzer Hand "bei nachtschlafender Zeit" den Aberpul durch eine Anzahl Reiter aufheben und ins feste Schloß nach Schönberg bringen. Die Plessen beklagten sich beim Herzog, der Bischof suchte sich zu rechtfertigen. Den Plessen ging die Geduld zu Ende. Mit dem ganzen Abel des Rlützer Ortes, bei 100 Pferden, und mit vielen Knechten zogen fie am 27. Dezember vor Schönberg, nachdem sie einen trotigen Fehdebrief an den Bischof geschickt hatten. Ein Religionskrieg im kleinen! Man ließ das Schloß durch einen Trompeter zur Ergebung auffordern; als Antwort fielen drei Schüsse. Die Ritter zogen ab, plünderten die Dörfer des Bischofs und schleppten reiche Beute weg. Herzog Heinrich erließ einen Befehl, den Landfrieden nicht zu ftoren. Der Bischof klagte beim Reichskammergericht. Aberpul faß geraume Zeit im Gefängnis, bis der Bischof ihn laufen ließ.

In Wismar predigten die Franziskanermönche Heinrich Never und als fein Gehülfe Rlemens Timme. Ersteren erkannte ber Rat schon 1525 ausdrücklich an. Schiffer und Bootsleute öffneten einem

sewissen Johannes Windt die Kanzel an St. Nicolai. In Güstrow wirste seit 1525 in der Kirche zum heil. Geist Joachim Kruse. In Semselben Jahre predigte ein Augustiner, Henning Krusow, zu Keubrandenburg. Sebenfalls ein Augustiner, Johann Bersmann, war schon 1524 daselbst thätig gewesen. Es ist bedeutsam, daß so viele Augustiner, Ordensbrüder Luthers, zuerst als Bersünder der neuen Lehre austraten. Wahrhaft erhebend ist es, wenn wir ersahren, daß schon 1527 die Augustiner zu Sternberg ihr Klosterleben freiwillig aufgaben. Auch andere Mönche hatten den Klosternauern Lebewohl gesagt, und wir werden berichtet, daß viele "entlausene Mönnicke" sich im Lande aushielten als Prädisanten oder auch als Hauslehrer bei abligen Familien. Zu Schwerin predigte 1527 Jürgen Westphal und Martin Oberländer, 1529 Egidius Faber, in Parchim seit 1528 Kaspar Lönnies. Never in Wismar bekam in Jürgen Berenfelder einen neuen Gehülsen.

An vielen Stellen des Landes blühte die evangelische Predigt. Aber übte man sich einerseits in schriftgemäßer Frömmigkeit, besuchte fleißig die Predigten und besprach sich eifrig über Fragen des Glaubens, so versuchte man auch andererseits die Hebungen zurückzushalten, welche für gottesdienstliche Zwecke bestimmt waren. Die Bauern weigerten sich des Zehnten, die Städter schoben den steuersreien Geistlichen ebenfalls Stadtlasten zu; die Testamente von Geistlichen verbesserte man nach seiner Art, indem man den unverlorgten Kindern derselben einen Teil des Erbes zuwandte. Es darf auch nicht verschwiegen werden, daß die Pacht fortan planmäßig einbehalten, Zinsen sast nicht nicht websahlt, die Häuser der Geistlichen in schlechtem baulichen Zustand belassen wurden. Wit dem heiligen Eiser um die Wahrheit verband sich gar häusig unlautere Habgier.

Den "Martinianern" gegenüber ist die Gegenpartei auch nicht müßig geblieben. In der That machte das Evangelium in den zwanziger Jahren nicht so reißende Fortschritte, wie gewöhnlich angenommen wird. Die Domkapitel, die Hochburgen des Katholizismus, standen noch in voller Kraft und besetzten die ihnen zustehenden Stellen mit Leuten ihrer Gesinnung. Den lutherischen Gottesdienst ließen sie, wie in Bühow, höchstens vor den Thoren der Stadt zu. Streng katholisch blied auch die Universität. Anderswo hatten Klöster das Patronat, da konnte man noch lange auf evangelische Bersorgung warten. Dazu waren überall die Offiziale geschäftig; da ihre geistliche Gewalt nicht mehr ausreichte, erschöpiten sie sich in Klagen dei dem Landesherrn. Bon den Ansechtungen niederer Art, wie Verleumdungen, ja solchen unflätiger Art, wollen wir hier absehen. Die Katholischen und ihr Anhang haben darin alles nur Erdenkbare geleistet.

Gewiß hätten sie mehr Erfolg gehabt, wenn die weltliche Obrigkeit, der Rat, ihnen tapferer zur Seite gestanden hätte. Aber Dieser nahm, wie in Friedland, eine vorsichtige, abwartende Stellung ein. Zwar machte er insoweit gern gemeinschaftliche Sache mit den "Martinianern", als er die Geistlichkeit zu den Stadtlaften und seiner Gerichtsbarkeit heranziehen wollte. Denn "Reformation über ben weltlichen und geiftlichen Stand" war fein Stichwort. Im übrigen begnügte er sich den Frieden zu wahren. Bon den Friedländer Aufrührern zog die Stadtobrigkeit die Rädelsführer ge= fänglich ein, und als jene 70 Bürger beim Herzog um einen Brädikanten vorstellig wurden, vereitelte der Rat die Erfüllung der Bitte, indem er auf die drohende Gefahr wiederholter Tumulte hinwies. So verhinderten es die Stadtobrigkeiten nicht zum min= besten, daß die Reformation nicht zur Revolution ausartete, ein Vorwurf, der bekanntlich dem Werke Luthers von Kom her erst neuerdings wieder gemacht ist. Auch der Rostocker Rat trachtete nur darnach, den Frieden zu mahren, wie wir bei Slüter gesehen haben. Erst durch den Synditus Oldendorp wurde er der neuen Lehre freundlicher gestimmt; er willfahrte dem Verlangen der Bürgerschaft und stellte Prädikanten an. Und als er 1531 die Reformation einführt, versichert er wieder und wieder, immer nur dem Drängen der Bürgerschaft nachgeben zu muffen. Freimütiger aing der Wismarsche Rat vor, indem er schon 1525 Never an= stellte. Dafür zog er sich eine Rüge des Lübecker Rats zu, welcher ihn aufforderte, darauf zu sehen, daß die jungen Kaufleute, welche in den Niederlanden thätig wären, sich der verbotenen Bücher ent= hielten, weil - es ift sehr seltsam - der Handel darunter leiden könnte. Recht zaghaft war der Rat zu Ribnig. Auf Beranlassung der Abtissin des Klosters setzte er einen Schmiedefnecht ins Befängnis, der einen Priester öffentlich Lügen gestraft hatte. Als aber die Bürger murrten, ließ er ihn wieder frei. Am Sonntage Jubilate 1526 predigte der Schmiedeknecht aus seinem "deutschen Buche". Aber die willensstarke Abtissin wußte dennoch seine Ausweisung durchzuseten. "Also schal man smedeknechte uth luchten")," schließt unser bewährter Berichterstatter.

Die Einführung der Reformation wurde erst durch das Borgehen des Herzogs Heinrich beschlennigt, zugleich aber in durchaus

friedliche Bahnen gelenkt.

<sup>1)</sup> Also soll man Schmiedeknechte ausleuchten!



Heinrich V., der Friedfertige, Herzog von Mecklenburg.

### 4. Die Stellung Heinrichs und Albrechts zur Reformation.

Herzog Albrecht als der jüngste Sohn des Herzogs Magnus II. 1488 geboren, wegen feiner Schönheit von feinen Zeitgenoffen der "Schöne" genannt, regierte mit seinem Bruder seit 1520 gemein= sam das Land, doch so, daß der eine in Güstrow, der andere in Schwerin residierte, und alle zwei Jahre eine Umwechselung stattfand. Aber Albrecht war mit dieser Art der Regierung nicht zufrieden; er erstrebte eine vollständige Landesteilung. Bis 1525 lag er mit seinem Bruder im Prozest vor dem Reichskammergericht, welches ihn mit seiner Forderung abwies. Dennoch ließ Herzog Albrecht die Landesteilung nicht aus den Augen, sondern verwendete sich bei Raifer und König und allen seinen Freunden dafür. Und nur die Rücksicht auf seine katholischen Großmachtspläne bestimmte ihn im Jahre 1534 mit seinem Bruder Heinrich einen Vertrag zu schließen, demzufolge die Erbteilung auf zwanzig Jahre ausgesetzt wurde, Albrecht aber einen Teil des Landes für sich allein behielt, einen andern mit Herzog Heinrich ferner gemeinsam regierte.

In seinen politischen Bestrebungen schloß Albrecht der Schöne sich ganz an seinen Schwiegervater Joachim I. von Brandenburg und an Herzog Georg von Sachsen an. Seit 1527 trat er in engere Verbindung mit König Ferdinand, dem Bruder des Kaisers Karl V. Seine Lebensaufgabe, an der er unermüdlich sestheielt, war und blied die Wiedereinsetzung des vertriebenen und gesangenen unglücklichen Königs Christian von Dänemark. Hierbei rechnete er zunächst auf

die Unterstützung aller katholischen Mächte.

Denn er war selbst ein treuer Anhänger der alten Kirche. Wir wissen von ihm, daß er 1525 in Ribnitz sich Wesse lesen ließ, daß er 1526 seinen jungen Reffen Herzog Magnus vor dem Luthertum warnte. Als 1535 sein erzkatholischer Kanzler Joachim von Iche, welcher in Kopenhagen für seinen Herrn Stimmung machen wollte, ihm riet, den lutherischen Dänen zuliebe öffentlich

lutherisch aufzutreten und heimlich sein altes Glaubensbekenntnis zu gebrauchen, da wies Herzog Albrecht ein solches Ansinnen weit von

fich. Er blieb Katholik bis an seinen Tod 1547.

Dennoch kannte er die Schäden der römischen Kirche sehr wohl. Darum wehrte er der lutherischen Predigt nicht, als die Reichstagsbeschlässe von 1522—1526 ihm den reichsgesetzlichen Grund für die Anstellung lutherischer Prädikanten gaben. Zusammen mit seinem Bruder Heinrich ließ er bei Martin Luther im Jahre 1524 um Übersendung von evangelischen Predigern werben. Heinrich Möllens oder Möller kam nach Mecklenburg und predigte vor Her= 30g Albrecht, bis er 1527 in Wismar Anstellung fand. Aber des= halb war Albrecht persönlich noch nicht lutherisch. Die seit 1529 veränderte politische Lage bestimmte sogar Herzog Albrecht, die lutherische Predigt in seinem Lande zu verbicten, verbieten, zumal er gewahr wurde, wie mit derselben häufig die Freichre der Schweizer und der Wiedertäufer sich mengte, und wie die Lutherischen die Güter der Rirche an sich riffen. Aber das Berbot der lutherischen Predigt zurück= zunehmen, sah sich Herzog Albrecht im Winter 1534 veranlaßt. Die lutherischen Hansestädte forderten das von ihm, bevor sie ihre Unter= stützung in dem nordischen Kriege ihm zusagten. Herzog Albrecht nämlich wollte den gefangenen König Christian von Dänemark befreien und dadurch für sich die Krone Schwedens oder Danemarks gewinnen. So kam es, daß die Reformation trot des katholischen Landesherrn siegen konnte. Die Politik ist im Reformationszeitalter der große Berbundete der religiösen Umgestaltung.

Im katholischen Glauben stand dem Gemahl Herzogin Anna treu zur Seite. Allerdings in den ersten Jahren ihrer Ehe zeigte sie sich gut "martinisch". War sie doch auf Veranlassung ihres Bruders, Voachim II., aus dem Kloster getreten, hatte die "heillose Kappe" absgelegt, als sie sich 1521 mit Albrecht verlobte. Ihre evangelische Mutter Elisabeth, eine Prinzessin aus Dänemar", welche von ihrem strengen Gemahl Ivachim I. wegen der neuen Lehre hart bedrückt wurde, wird das Ihre dazu beigetragen haben. das Anna eine eisrige Anhängerin des Evangesinms ward. Allein des Eiser hielt nicht vor. Anna wurde wieder so eiseig fatholisch. das sie sogar im Jahre 1539 bei einer Krankheit ihres Sohnes Chard has Weslübbe that, "in Wolle gekleidet und barfuß mit dem Pannen zurdem heiligen Blute in Sternberg zu wallfahrten und doch ein wis hernes Bild, so schwer als der Prinz, zu opfern, wenn er weder gen zu würde." Herzogin Anna blieb katholisch dis aut die Eide 1567, auf ihrem Witwenssige Lübz allen Katholisch eine Refluktionen

gewährend.

Herzog Heinrich, der älteste Sohn des Herzogs Magnus II., war 1479 geboren und seinem Bater 1503 in der Regierung gefolgt. Seine Zeitgenossen haben ihm den Ehrenbeinamen des Friedsertigen gegeben. Die kriegse und beutelustigen Landsknechte allerdings schalten ihn den "Fredemaker", weil er in seiner friedsfertigen Gesinnung am Kriegshandwerk keinen Gesallen sand. In der That, friedsertig war sein innerstes Wesen, und ihm allein bleibt es zu verdanken, wenn unser Vaterland von den Kriegsstürmen der Resormation so gut wie verschont blieb. Hatte Herzog Albrecht hochsliegende Pläne sür auswärtige Eroberungen, so wirkte Herzog Heinrich friedsertig daheim, als Landesvater sür seine Landeskinder. Aber daneben wußte er sehr wohl durch Landsriedensverträge und Bündnisse mit benachbarten und verwandten Fürsten zur rechten Zeit eine kestellung einzunehmen.

Herzog Heinrich hielt zunächst an der alten Kirche fest. Erst im Jahre 153h nahm er zum ersten Male das Abendmahl unter beiderlei Gestalt, um von da an auf friedlichem Wege, doch zielbestvußt, dem Luthertum zum Siege zu verhelfen und die Landeskirche

zu begründen.

Allein als Landesherr kannte Herzog Heinrich seine Stellung zur Kirche sehr wohl. Er betrachtete sich als den Schutz und Schirmsherrn der Kirche seines Landes. Als solcher erhielt er 1523 das Kundschreiben des Papstes Havian aus der Hand des Kuntius Chieregati, der ihn zur Unterdrückung der "gottlosen und verbrecherischen Ketzer" aufforderte, und 1525 den Brief des Cardinallegaten Campegius, der die bedingungslose Ausrottung der staatsgefährlichen Lutherischen Partei ihm ans Herz legte. Außerdem war Heinrich als Vater des jungen Bischofs Magnus zugleich der Vormund dessselben. Als solchen hatte das Kapitel ihn 1516 gewählt, als solcher hatte er den Sid geleistet. An ihn wandten sich beschwerdeführend die Offiziale, als die neue Lehre ins Land kam.

Bon Rom aus berichtete ihm sein Gesandter, Dr. Wardensberg, daß Luthers Name daselbst so verhaßt sei, daß jeder, der ihn ausspreche, ein Kind des Todes sei. In einem anderen Briefe forderte er den Herzog auf, dem Beispiele der Fürsten Itasliens zu folgen und ohne Gnade alle reformatorischen Regungen

niederzuhalten.

Allein Herzog Heinrich war nicht geneigt, seine weltliche Macht bedingungsloß der Kirche zu leihen, gegen deren Verderbnis er seine Augen nicht verschließen konnte. Der Herzog kannte das Reforsmationsrecht der weltlichen Obrigkeit bereits, wie wir gesehen haben, und er wußte, daß alle Obrigkeit Gott verantwortlich und zum

Dienst des gemeinen Wesens berusen ist. Er hatte für das Seelensheil seiner Unterthanen durch die Predigt des göttlichen Wortes zu sorgen. Wiederum aber legte die Rücksicht auf den Landfrieden die Beschränkung dahin auf, daß die Ruhe des Landes durch die Prediger nicht gestört werden durste.

Um die Maßnahmen des Herzogs zu verstehen, müssen wir erst einen Blick auf das große deutsche Baterland werfen. Der Gang der Ereignisse brachte es mit sich, daß der fast allmächtige Kaiser Karl V, in dessen Reich die Sonne nicht unterging, doch nicht Macht genug hatte, die Keherei in Deutschland auszurotten. Von Worms 1521 war er nach Spanien zurückgekehrt, Deutschland dem Reichsregimente überlaffend. Diefes aber hatte durchaus feine Luft, das Wormfer Editt durchzuführen. Vielmehr nahm es das Geständnis der Reformationsbedurftigfeit der Kirche und die Bersprechungen des Papstes Hadrian entgegen, wollte aber trop des Drängens Chieregatis in Die Verfolgung der lutherischen Meinung nicht willigen und um der eingestandenen Mißstände willen das Wormser Edikt nicht vollziehen. Auf Grund eines Gutachtens der Stände kam im März 1523 der Beschluß zustande: Das Wormser Editt ift unausführbar; der Papft beruft ein Konzil in einer deutschen Stadt; es foll nichts anders gelehrt werden als das rechte lautere Evangelium, gütig, fanftmütig und christlich, nach der Lehre und Auslegung der bewährten und von der chriftlichen Kirche angenommenen Schriften. Dieser Beschluß wurde als kaiserliches Edikt im Reich verkündet. Die Herzoge Heinrich und Albrecht waren beide auf dem Reichstag anwesend.

Am 18. April 1524 fam es zu dem zweiten Reichstagsbeschluß zu Nürnberg, den Heinrich und Albrecht beide unterschrieben. Die Stände erklärten das Wormser Edikt soviel als möglich halten zu wollen, sorderten aber dringend die Berusung des Konzils und eine deutsche Nationalversammlung; inzwischen sollte das heilige Evansaelium und Gottes Wort nach der Auslegung der Kirche gepredigt

werden.

Unter diesen Umständen kam alles darauf an, wie der Keichs= tag zu Speier, der auf den 1. Mai 1526 ausgeschrieben war, aus= fallen würde. Die Reformation hatte inzwischen große Fortschritte in den deutschen Landen gemacht. Aber auch der Kaiser war mächtiger als zuvor. König Franz von Frankreich war sein Gefangener, der Papst schien sein Freund. Deshalb forderte auch das Aussichreiben die Durchführung des Wormser Edistes. Aber wieder einmal wirkte die Politik zugunsten der Lutheraner. Der Papst und der freigelassene Franz hatten die Ligue zu Cognac geschlossen; Krieg drohte dem Kaiser von Westen, und auch von Osten, wo der gewaltige Sultan Suleiman mit seinen ungezählten Scharen heranrückte. Der Papst auf seiten der Feinde des Kaisers, dieser also auf die Hüsse tagsbeschluß von Speier am 27. August 1526: "Feder Stand solle in Religionssachen so leben, regieren und es halten, wie er es gegen Gott und Kaiserliche Majestät zu verantworten sich getraue." Diese Worte enthalten die gesetzliche Grundlage der Ausbildung der deutschen Landeskirchen, insofern als den Landeskürsten freie Hand gelassen wird, in Annahme und Verwerfung der Reformation.

Wir muffen es den Herzögen insbesondere Herzog Heinrich, zum Ruhme nachsagen, daß sie gewissenhaft ihr Recht der Kirche ihres Landes gegenüber auf Grund dieser Reichstagsbeschlüsse auf

völlig gesetlichem Wege ausübten.

Als im März 1526 Herzog Heinrich von Braunschweig mit drohenden Briefen des Kaisers aus Spanien heimgekehrt war, als die katholischen Fürsten zu Regensburg, zu Dessau und zu Halle in enge Verbindung getreten waren, da war auch von den evangestischen Fürsten ein Bund zur Verteidigung im Falle eines Angriffs geschlossen und zu Magdeburg am 12. Juni 1526 untersiegelt worden. Auch Herzog Heinrich, dessen Art es war, beizeiten seine Stellungen zu kestigen, war dem Bunde beigetreten. Die Bundesfürsten waren der Kurfürst Johann von Sachsen, Landgraf Philipp von Hessen, Philipp, Otto, Ernst und Franz von Braunschweig, Wolf zu Ünhalt, Gebhard und Albrecht zu Mansseld. Der Bund ist erbötig, die reine Lehre zu schirmen; von Gottes wegen schuldig und pflichtig, die Unterthanen gegen unbillige Gewalt zu schützen, sie vielmehr ferner mit dem Worte Gottes zu weiden. Deshalb setzt man Leib und Sut, Land, Herrschaften, Leut' und alles Bermögen bei einsander und will im Vertrauen auf den Allmächtigen einander beistehen.

Noch kam es nicht zum Kampfe, da der Kaiser in großer Bedrängnis war; evangelische Landsknechte halfen vielmehr dem

Kaiser 1527 Rom stürmen.

Wir werden jeht die Stellung der Herzöge im einzelnen verstehen. Das Wort Gottes zu predigen gebot ihnen ja der Reichstag von 1523. Deshalb baten sie 1524 Martin Luther um Entsensdung von Predigern. Aber wie sollten dieselben predigen? Herzog Albrecht schreibt es dem Joachim Kruse 1525 vor: Er soll morgens frühe vor: und nachmittags nach beendigtem Gottesdienste in der Kirche zum heiligen Geist allewege allein das Wort Gottes und das wahrshaftige Evangelium verkünden, sich sonst ungebührlichen ungestümen Schmähens enthalten, anders denn das Wort Gottes sträfsich ausweiset; er soll einen jeden gütlich und tugendlich dazu reizen, damit Aufruhr und Widerwille unterbleibe. Sbenso besahl Herzog Heinrich 1526 in Friedland.

Denn die Sorge für den Landfrieden lag den Herzogen ob. Werkmeister in Wismar, der aus Furcht vor den Schiffern und Bootsleuten seinen Platz räumen wollte, mußte aushalten. Die Disputation der Wismarer Prediger 1526 wurde verboten; schon hatte das Volk Pechtonnen und Holz in Bereitschaft, um die untersliegende Partei zu verbrennen. Herzog Heinrich befahl vielmehr, sich allen Disputierens und Scheltens auf den Predigtstühlen zu enthalten und das Wort Gottes "luther und rein, sonder jenigen thosatt" zu predigen. Das sei nach Billigkeit und des Kürsten zus

verlässige Meinung.

Als Schutz- und Schirmherrn der Kirche zeigten die Landes= herrn sich besonders in den Bestrebungen zum Schutze der Gerecht= same aller Kirchendiener. Als die Klagen über die Einbehaltung ber Zinser Bächte, Zehnten, Ginkünfte ber Kirche fich mehrten, berief Herzog Albrecht die Ritterschaft nach Rostock, dann nach Schwerin. Endlich am 14. April 1526 famen die Stände vollzählig in Stern= berg zusammen, auch die klagenden Geistlichen waren da. Beide Berzoge verglichen dort die Parteien, erklärten, daß alle Abgaben fortan nach wie vor punktlich ohn' Verfäumnis gezahlt werden sollten. Richt mehr vor die geiftlichen Gerichte, die kein Ansehen hatten, solle man Schuldklagen bringen, jondern die Herzoge wollen inskunftig selbst zu Gericht sitzen, bis von Reichswegen eine Ordnung erlaffen wird. Aber obwohl beide Parteien den Bertrag treulich zu halten gelobt hatten, zahlte man dennoch nicht. Die Fürsten hatten für diefen Fall die Exekution verkundigt. Aber zumeist vertrieben die säumigen Zahler die Exekutionsboten unter Spott und Schlägen vom Hofe. Nur eine gewaltsame Crefution ist überliefert. 1528 ließ das Rostoder Domkapitel 300 Mann unter Anführung eines Priefters gegen Beinrich Smeter auf Buftenfelbe ziehen, ihm Ochsen und Pferde wegnehmen, Thuren und Kasten erbrechen. Es

ist uns ein Schuldverzeichnis des Lübecker Kates überliefert, welches dieser im Namen der dortigen Geistlichkeit 1529 einsandte. Was der Klützer Abel dorthin schuldig war, betrug 37 420 Mark an Kapital. Er bezahlte weder Zins noch Kapital. Wiederum im Dezember 1529 beflagten sich die vier Domsapital des Landes über gänzliche Einbehaltung der Zehnten und Pächte. Albrecht antwortete tröstend, daß er auf dem nächsten Kechtstag die Sachen vornehmen würde. Aber schon kamen vom Schweriner Dom neue Klagen. Vergeblich war der Bann des Bischofs Georg in seinem

Sprengel. Den Herzögen kann Berfäumnis nicht schuld gegeben werden Albrecht erließ Mandate über Mandate, und Heinrich stand ihm darin nicht nach. Trot der Sternberger Abmachungen wandte sich ber Domdefan Dr. Knute, "ber König der Papisten", wie er ge= nannt wird, heimlich an den Kaiser. Wenn noch irgend ein Borwurf gegen die Landesherrschaft geltend gemacht wird, so muß er schweigen, wenn wir die Verteidigung der Herzöge auf Anutes Klage hören. Da sagen fie aus: Sie hätten sich zur Erhaltung des Gottesdienstes in gutliche Unterhandlung eingelassen, um in den schweren Zeitläuften zwischen geistlichen und weltlichen Widerwillen und Nachteil zu verhüten. Die Geistlichkeit habe auch den Vertrag freien, guten Willens angenommen. Nach alter Weise hätte es nicht mehr gehen können, sintemal die Geistlichkeit mit mannigfaltigen, harten, wucherischen Kontrakten und unbilligen uns gewöhnlichen Zinsen viele Jahre wider Recht und alle Billigkeit Die Leute beschwert habe. Es wird dadurch dem romischerseits so gern gemachten Borwurf wenigstens für Medlenburg ber Boden entzogen, als ob die Fürsten der Reformation die Rirchen beraubt und durch Kirchenraub fich bereichert hatten. Allerdings ift damals in deutschen Landen manches nicht mit rechten Dingen zugegangen; aber die Geiftlichkeit hatte ihr Los zum größten Teil selbst verschuldet, und der Reformation darf nicht alles Bose schuld gegeben werden, da Kirchenberaubungen sich thatsächlich schon im Ausgange des 15. Jahrhunderts und früher finden. Die beiden Berzöge aber hielten fich davon frei.

Um weiter klar zu sehen, mussen wir erst den Gang der po=

litischen Ereignisse in Deutschland verfolgen.

Am 29. Juni 1528 war zu Barcelona der Friede zwischen Kaiser und Papst zustande gekommen. Der Papst versprach die Berusung eines Konzils, der Kaiser die Ausrottung der Retzer. Um 5. August 1529 war auch der Friede mit Franz von Frankreich abgeschlossen; Franz versprach seine Hülfe zur Unterdrückung der Ketzerei. So mußte das Ausschreiben eines neuen Keichstages nach Speier die Deutschen bedenklich machen. In der That wurde hier ein der Reformation nachteiliges Gutachten angenommen und trotz der Protestation einiger evangelischen Stände am 19. April zum Beschluß erhoben. Wer bis jetzt das Wormser Edikt gehalten, solle es auch ferner thun. Wo man davon abgewichen sei, solle man keine weiteren Neuerungen machen und niemand verwehren Messe zu halten. Kein geistlicher Stand solle seiner Obrigkeit, Kente, Gült entsetzt werden, bei Acht und Aberacht.

Aber der Kaiser konnte noch garnicht daran denken, die prostestierenden Stände mit Gewalt zu unterdrücken. Denn am 4. Mai 1529 erhob sich Suleiman, am 26. September stand er vor Wien, welches er dis zum 15. Oktober belagerte. Friedlich lautete desshalb das Ausschreiben des Augsdurger Reichstages. Am 25. Juni 1530 wurde von den Protestanten das Augsdurger Glaubensbekenntsnis überreicht. Der Kaiser sah dasselbe durch die katholische Konstutation als widerlegt an, und so kam es am 19. November 1530 zu dem strengen Abschied: den Protestanten ist dis zum 15. April 1531 Bedenkzeit gegeben; sie sollen niemand zu ihrer Sekte nötigen, in Sachen des Glaubens nichts Neues drucken lassen, den Mönchen Beichte und Messe gestatten. Die Wiedertäuser und Sakramentierer (Zwinglianer) sollten nirgends geduldet werden.

Thränen in den Augen, verabschiedete sich der Kurfürst Johann von Sachsen beim Kaiser. "Oheim, Oheim", sagte Karl "das hätte ich mich zu Ew. Liebden nicht versehen."

Aber wiederum ging die Gefahr für die Protestanten vorüber. Sie schlossen den schmaskalbischen Bund, und wieder rüstete Sultan Suleiman; immer näher kam die Gefahr. Es blied dem Kaiser und seinem Bruder, König Ferdinand, nichts anderes übrig als in den Nürnberger Reichstagsabschied zu willigen, wenn sie anders Hüste von den Protestanten erhalten wollten. Der Nürnberger Reichstagsabschied vom 23. Juli 1532, der erste Religionsfriede! Bis zu einem freien Konzil wurde Friede in Sachen der Religion verkündet; kein Stand des Reiches darf den andern angreisen. In einer geheimen Erklärung gab Karl V weiter zu, daß die Prozesse wegen der Religion beim Reichskammergericht eingestellt werden sollten.

Wie stellten sich nun dazu die beiden Herzöge? Albrecht war ganz und gar ein Anhänger der Habsburgischen Partei geworden, so daß Kurfürst Johann am 17. Juni 1527 bereits an Herzog Heinrich schreiben konnte: "Ich hore nit gern deines brudern hertzog albrechts "thoricht beginnen: es were auch besser underlassen gewest; aber "ich habe almentage gehort und hst ein sprichwort: narenspil wha "raum haben." Albrecht begünftigte fortan die katholischen Pläne. Alber Herzog Heinrich beobachtete eine segensreiche Reutralitätspolitik; er hatte weder die Protestation zu Speier noch das Bekenntnis zu Augs= burg unterschrieben; er trat auch nicht dem Trutbündnis zu Schmal= kalden bei. Er blieb beständig auf dem gesetmäßigen Boden: das ftreng rechtliche Verhalten des Reichsfürsten! Aber mußte er denn nicht für sich fürchten, da der Anwalt beim Kammergericht auf den Augs= burger Reichstag verpflichtet war? Und konnte dieser nicht jeden Tag die Klage gegen ihn anhängig machen, da Heinrich in seinem Lande das Wormser Edikt, das zu Augsburg aufs neue zur Pflicht gemacht war, keineswegs bislang gehalten hatte, gedeckt allerdings Durch die Reichsbeschlüsse von 1523-1526? Wie nun, wenn die Bedenkzeit am 15. April verstrichen war? Heinrich wird sich diese Gefahren nicht verhehlt haben. In der That, im Sommer 1532 trug er sich mit dem Gedanken, zu den Schmalkaldenern zu treten. Alber er wartete den Schluß des Reichstages und damit den Resi= gionsfrieden ab, ohne dem Bunde sich anzuschließen. Wir können nun den Fortgang der Reformation in Mecklen=

burg wieder verfolgen.

1529 sollte in Rostock das Neue Testament des Dr. Emser in niederdeutscher Sprache gedruckt werden. Sein Text war demjenigen Luthers "von Wort zu Wort" abgestohlen; aber Emser hatte giftige Rusätze in römischem Sinne gemacht. Durch Luther und den Rur= fürsten von Sachsen aufmerksam gemacht, verbot Beinrich den Druck. Denn "bei denen, die es lefen, mocht es nicht allein feine nützbarliche Frucht, sondern merklichen Schaden bringen." Das ist dem Herzog gar unleidlich, der für den Landfrieden nicht minder denn für die Bredigt des reinen Wortes Sorge trägt. Aber Herzog Allbrecht erlaubte den Druck, den Domkapiteln schrieb er wörtlich: "Sovill aber die Gottesbinft unde Ceremonien antrifft, ift hirvor

unßer bevhel gewest unde auch noch, das die nach altem gebrauch der heiligen kirchen unde vermoge des abscheides des jungst gehalten Rechtstages zu Speir gehalten sall werden." Aber auch Herzog Heinrich berief sich auf den Keichstag. Als man 1531 in der Stiftsstadt Bühow die Messe und andere Ceremonien abstellen wollte, schrieb Heinrich: "Weil auf dem Reichstage zu Augsburg beschlossen ist, dei den alten Ceremonien dis zum Konzil zu bleiben, so soll man sich keineswegs unterstehen, in solchen althergebrachten christlichen Ceremonien etwas abzuthun oder zu ändern, auch die Geistlichseit solche zu vollbringen nicht hindern." Dieselbe Antwort bekamen am 23. März 1531 die klagenden Rostocker Domherren, als der Kat die katholischen Gebräuche abstellen wollte, "sonst mochte syne gnaden waldt myt walde sturen". (— Gewalt mit Gewalt steuern.)

Aber derselbe Herzog befiehlt zu derselben Zeit dem Thomas Aberpul, welcher Grefsow verlassen hatte, in Malchin "dat wort "gods aldar dem Bolte ferner, wie vor gescheen, lauter und renne "zu predigen und zu vorkundigen und sich hiefurder alko lichtlich

"nicht vorschregken oder vorjagen zu laten."

Daß dieser Standpunkt nur ein halber, unhaltbarer war, sollte Heinrich bald erfahren. Der Güstrower Dompropst als Patron der Kirche zu Malchin verbot dem Küster, Aberpul zum Abendmahl Kelch und Meßgewand zu reichen. Die Papisten lästerten, daß die Martinianer ohne Sterbesakramente wie die Hunde hingesworfen würden, und beriefen sich darauf, daß Herzog Heinrich nur den Predigtstuhl ersaubt habe. Da wandten sich am 11. November 1531 die Evangelischen an Herzog Heinrich mit der Bitte um Beistand, damit sie das Abendmahl erhalten könnten. Sie haben recht, wenn sie geltend machen: "Dat Evangelium bringett myth sich och den notrostigen") gebruck der Sacramenth." Heinrich aber glaubte neben der Predigt die altehrwürdigen Teremonien erhalten zu können.

Serzog Albrecht dachte an vollkommene Erfüllung des Augsburger Reichstagsabschiedes im katholischen Sinn. Er verjagte aus den Städten, die ihm und seinem Bruder gemeinsam gehörten, die Prediger, ja er unterwarf sie einem mündlichen Verhör. Besonders verhaßt waren ihm die Sakramentierer; darum pklegte er beim Verhör zu fragen, ob das Sakrament im "hüseken" auch ein Sakrament sei. Die Vertriebenen reichten ihre Vekenntnisse dei Herzog Heinrich ein, der die Prediger wieder anstellte. Denn dieser hielt noch immer an seinem Standpunkte sest: Reine Predigt, doch Ceremonien nicht ändern!

<sup>1) =</sup> notwendigen.

So schrieb er noch am 23. Jan. 1532 an die Ratmannen zu Parchim: Die Amt der Messen, welche sie von altersher hielten, nicht zu hindern, und darneben das heilige Wort Gottes und heiliges Evanzelium lauter und rein unverhindert predigen zu lassen. Er sieße auch nicht zu, daß die Karthäusermönche von den Rostockern besleidigt wurden:

"Wir hatten wol für pillich und ziemlich geacht, "daß dieselben armen geistlichen leuthe dar ubir "nicht ferrer angezogen, noch beswert hetten sollen "werden."

Die braven Karthäuser aber klagten wohl über die schweren Zeiten, sprechen aber die freudige Überzeugung aus, daß unter dem Schutze des Herzogs es ihnen noch lange vergönnt sein möchte, Gott zu preisen.

Alber schon hatte die Reformation große Fortschritte gemacht. Der Kapellan in Sternberg meldete am 26. März 1532, daß kein Opfer mehr zur Erhaltung des ewigen Lichts einkomme, auch keine Sänger mehr da seien. Da that Heinrich den entscheidenden Schritt und nahm zu Anfang des Jahres 1533 das Abendmahl auf lutherische Weise. Schon am 16. September 1532 war die Verantwortung für das Bistum Schwerin von ihm genommen; Herzog Magnus hatte felbst sein Amt angetreten. Sein Bater aber bekannte nunmehr freimutig: Raiferliche und Ronigliche Majeftat hätten ihm in dem, das feiner Seelen Seligkeit betrifft, nicht gu gebieten! Und abermal, als man die Unterdrückung eines Buches gegen das Sternberger Blut von ihm verlangte: Wenn jemand in bem Buche etwas Ungöttliches fände und der heiligen Schrift nicht Gemäßes, wolle er Ginhalt gebieten. Sofern aber ber Tadel mit Gottes Wort geschehe, stehe es ihm nicht frei, benfelben zu verbieten, angesehen, daß auch der Herr Chriftus vor Zeiten hartiglich gegen Migbräuche geredet habe. Herzog Beinrich hat in der That zu voller evangelischer Klarheit sich durchgerungen.

Der Streit der Brüder wurde dadurch noch heftiger. Die Protestanten in Friedland, Neubrandenburg, Parchim, Malchin und Woldegk klagten über Albrecht vor dem Landtage. Alle Menschen in diesem guten schönen Lande seien evangelisch; man höre trotzdem nicht auf, sie zum alten Glauben zu zwingen; sie wünschten nur, daß das Wort Gottes "rehn, lutter, klar und sunder menschliken thosath, sunder uprhur, tho frede und mit frucht" gepredigt werde. Albrecht aber wandte sich durch seinen getreuen Knutze an den Kaiser und den König. Letterer übertrug den Ausgleich der Brüder an

Heinrich von Braunschweig. Herzog Heinrich konnte diesem mit gutem Gewissen antworten: Er habe sich dem nürnbergischen Absichied gemäß und gehorsam verhalten, auch ohne das zu keiner Zeit davor oder darnach den Geiftlichen an ihrer Habe und Gütern Berhinderung gethan und habe, was von alters her gebraucht sei, ohne Abbruch bestehen lassen, was er auch serner zu thun willig sei. Man sieht, daß auch nach seinem Übertritt von Heinrich keine gewaltthätige Einwirkung zu erwarten stand. Aber seine Prädikanten schirmte er vor dem Jorn des Bruders. Der Hosp prediger Egidius Faber durste an den Kat in Sternberg schreiben: "Wird er aber wehtter etwa durch ehnen gotlosen angesochten, so "beruff er sich zum Ersten auff Herzog Hehnrich, der hm solchs "befolhen hat."

Unter Vermittlung des Schwiegervaters Joachim I. von Brandenburg kam zu Anfang des Jahres 1534 der Friede der Brüder zustande. In den gemeinsamen Städten sollten die Evangelischen von 6—8 Uhr morgens die Kirche benußen, sich aber alles Schmähens enthalten, göttliche Schrift lauter und rein predigen lassen. Sinmütig ließen beide Fürsten die Schätze des Augustinerskofters zu Sternberg inventarisieren, damit nichts abhanden käme. Einmütig sandten sie im Monat Juni 1534 zwei Geistliche ins Land, welche ein Register der Kirchen herzoglichen Patronats ausenhmen und ihre Sinkünste verzeichnen sollten. Auf diese Weise wurde der Kirchenberaubung durch Bürger und Adlige vorgebeugt. Mit Kirchenrändern hatten die Herzöge nichts gemein.

Mit diesem Bergleich von 1534 verließ Albrecht seinen kastholischen Standpunkt nicht. Er handelte ebenso, wie die katholisschen Stände alle und noch 1555; sie gaben eine Zeit lang nach, durch die Umstände gedrängt. Zu Recht erkannte Albrecht die lustherische Sache nicht an. In seinen Landesteilen blieb alles beim alten. Erst am 10. Oktober und 14. November band er sich auch hier die Hände. Er versprach den wendischen Hansestädten, die ihn zum Besehlshaber in Dänemark machten:

"Gades wort und evangelien rehne, lutter und "clar wedder und jegen alle ungegrunten lere der "papisten und ander swermer, so wol hir Ime "lande als Im Ricke Sweden, unvormenget predigen "und holden laten,"

ferner seinem Bruder Heinrich gleichförmig predigen lassen und alle Migbräuche ganz und gar abschaffen zu wollen.

Diese Zugeständnisse Albrechts bilden die rechtliche Grundslage, auf der fortan das Luthertum in Mecklenburg von Herzog Heinrich eingeführt wurde.

# 5. Anfänge der rechtlichen Ordnung einer Candeskirche.

Rechtliche Ordnungen evangelischen Christentums finden wir in unserm Baterlande zuerst in der alten Hansestadt Rostock. Am 30. Dezember 1530 erließ der Rat eine Ordnung in Religionssachen in sieben Artikeln. Ordnung in der Kirche zu machen ist aber Sache des Kirchenregiments, in diesem Falle des Bischofs von Schwerin. Der Rat ging also eigenmächtig vor. Herzog Albrecht erließ deshalb brohende Schreiben an die Stadt und erwirkte auch von König Ferdinand ein Mandat. Allein der Ratssyndifus DI= dendorp, die Seele der ganzen Bewegung, verteidigte das Recht der Obrigkeit, und die Rostocker fagten: Das Evangelium sei nicht ihre, sondern Gottes Sache; sie wollten den Berzögen, dem Bischof von Schwerin, dem Kaifer an ihren Gerechtigkeiten keinen Abbruch thun; ber Rat muffe für der Stadt Beftes forgen, damit kein Aufruhr entstände. Deshalb war die Ordnung erlassen: Zur Ehre Gottes und zur Erhaltung gemeinen Friedens, dem ungeftumen Vornehmen des gemeinen Volkes vorzukommen, zugleich aber auch, um eines jeden Gewiffen in Ruhe zu stellen. Als Richtschnur seines Handelns führte der Rat "Gottes Wort" an; wenn man etwas Befferes aus demfelben begründen könnte, fo würde er fich fügen. Darum ließ er sich von den Theologen als Sachverstän= digen beraten; sogar beide Parteien wurden aufgefordert ihre Gut= achten einzureichen, letztere wurden an Luther nach Wittenberg einsgeschickt. Nach der Anordnung des Rates wurde am 1. April 1531, wie schon erwähnt, in allen Kirchen evangelischer Gottesdienst und Abendmahl gehalten. In der Folge wurde den Mönchen geboten, sich nur noch in bürgerlicher Kleidung auf der Straße zu zeigen. Der Kat erlaubte den öffentlichen Verkauf von Fleisch in der Fastenzeit, er verbot nach Biestow oder Kessin zur Messe zu gehen, untersagte den Eintritt ins Karthäusermönchskloster. Ja, er versuchte auch die Alöster zu reformieren, indem er die Nonnen vom heil. Kreuz lutherisch zu werden aufforderte und ihnen kurzer Hand einen evangelischen Prediger zuschiefte. Endlich hob er die Mönchsklöster auf und machte sie zu Schulanstalten und Armenhäusern; die Güter der Kalande verwendete er bereits seit 1532 zur Besolsdung von Kirchens und Schuldienern.

So ward Rostock eine lutherische Stadt mit lutherischen Ordnungen. Der Rat der Stadt, also die weltliche Obrigkeit, nahm das Kirchenregiment in die Hand, beraten von den Theologen. Fragte man ihn nach dem Rechte seines Handelns, so verwies er auf seine obrigkeitliche Psslicht für das allgemeine Wohl zu sorgen. Und als die Reste der katholischen Partei sich beschwerten, erklärte er kühnlich, es müsse dei den Ordnungen sein Bewenden haben, die Stadt dürse um zehn oder zwölf Personen willen nicht in Gefahr

gebracht werden.

Rostwek aber stand im Bunde mit den Hansestädten Lübeck, Hamburg, Bremen, Lüneburg und Strassund. Um 15. April 1535 waren aus jeder Stadt Prediger in Hamburg versammelt, um in Sachen der Religion einen gemeinsamen Beschluß zu sassen. Denn eine große Gesahr drohte den Städten. Wiedertäuser waren es, die allenthalben ihr Haupt erhoben. In Münster trieben sie gerade damals ihr unheilvolles Wesen. Die Odrigkeit verwarfen sie als ungöttlich. Darum hielten die Städte sie auch für "Berstörer des gemeinen Friedens." Aber so hieß es: "Weil sie mit dem Schwerte allein nicht ausgelöscht werden können, so muß die reine Predigt desto mehr bekräftigt werden." Darum vereinigte man sich in Hamburg zu 17 Artikeln der Lehre und der Kirchengebräuche und zu einer Gottesdiensstordnung und legte der Lehre die Augsburgische Konsession von 1530 zu Grunde.

"Damit wy also semtlich einen Godt, einen "gloven, ein Wort, eine Dope, und einerlen Er"cramente hebben, och inholde") gades wordes be"kennen und handhaven mögen."

Dieselbe Gesahr des Aufruhrs wie von den Bedreimiern fürchtete man auch von den Papisten, welche heimlich die Leute zu ihrer Lehre überredeten, und von den Sakramentierera. Torma wollte man sie allzusammen in den Städten nicht dulden und be um. Et enge Mandate wurden nun an die Hanseltädte einzeln erlagen, besonders

<sup>1) =</sup> gemäß bem Worte Gottes.

nach Wismar. Hier hatte sich der Resormator Never der Freselfte zugewendet. Man hielt das für "gans erschrecklick, schedelich, versschurest und in summa by uns andern gar unleydenlich tho hörende." Der Lübecker Superintendent verhörte in Wismar den Never sowie seinen Gehülsen Heinrich Timmermann. Der Superintendent begab sich von Wismar schnurstracks zu Herzog Heinrich nach Schwerin, der von Never ein Bekenntnis einforderte. Letzteres wurde dann an Martin Luther eingesandt. Am 1. Juli 1536 forderte der Ausfürst von Sachsen und am 4. Juli Martin Luther unsern Herzog auf, die Fresen Nevers abzuthun und zu schaffen, daß "Never seinen Stab anderswohin seke."

Die Hansestädte behielten ein scharfes Auge auf die Wiederstäuser, die nach der Erstürmung Münsters überallhin sich verstreuten. Thatsächlich fanden sich im Lande viele von ihnen, besonders in Ribnitz; aber auch in Rostock hielt sich, wie man erzählte, das Haupt der Wiedertäuser, Berndt Nothmann, versteckt und wirkte durch Verbreitung von Schristen. Deshalb erließ der Rostocker Rat ein Edikt gegen die Wiedertäuser und forderte, daß alle, welche in den letzten vier Jahren aus den Niederlanden eingewandert wären, ein Zeugnis ihrer Obrigkeit beibrächten, daß sie mit der Sekte nichts

gemein hätten.

Das Auftauchen der Sekten veranlaßte nun auch Herzog Heinrich zu einem wichtigen Schritte. Er entsandte 1535 zwei Männer, seinen Hofprediger Egidius Faber und Nikolaus Auske aus dem Lande Stargard, zu einer Kirchenvisitation. Der Herzog will die der Obrigkeit widerstrebenden Wiedertäufer untersuchen laffen, aber auch alle andern ungegründeten Ceremonien, d. h. die Papisten; er will sich davon überzeugen, ob eine gebührliche Ordnung gehalten wird, er befiehlt den Predigern eine gedruckte Ordnung, die Nürnberger Kirchenordnung, zu überreichen, damit alles in Eintracht in Land und Stadt geschähe. Der Landesherr will die Gemeinden mit tüchtigen Prädikanten versehen; man foll aber die Ginkunfte der Pfarren verzeichnen, damit jeder das Ihre bliebe. Man foll Armen= kaiten für die Urmen aufitellen, für die Kinder Schulen errichten, damit sie heranwachsen "dem gemennen besten zu Dinst und Rutz." Der Kürst verordnet, daß während der Predigt Wein= und Bier= häuser geschlossen bleiben; öffentliche Argernisse und Laster will er fraft seiner Polizeigewalt strafen. Die Prediger sollen sich alles Schmähens enthalten und nur das predigen, was "zu fridt, eynigfeidt, gehorfam und guther pollicen dienet."

Pfl chten und Rechte des bischöflichen Umtes sind es, die der Fürst in den Grenzen seines Landes ausübt, dasselbe was auf

Luthers Rat der Aurfürst von Sachsen seit 1528 that. Diesen hatte Luther gebeten, das bischöfliche, das ist das "Besucheamt", aus christlicher Liebe in die Hand zu nehmen, weil die rechtmäßigen Bischöse es versäumten. Einen andern Rechtsgrund als den der christlichen Liebe hatte der Resormator nicht gewußt. Und so übte nun auch Herzog Heines Landes, nicht im Gediete Albrechts, nicht im Schweriner Stistsland. Das Schweriner Domkapitel fragte auch tropig nach der Vollmacht der Fürsten, welche es nicht anerstennen wollte. Wit aller Friedsertigkeit aber ging Herzog Heinrich zu Werke. Er erlaubte nur "die freundliche Vermahnung." Erst seine Liststaven baten ihn auf Grund ihrer gemachten Ersahrung, nachzudrücken. Aber nur bei einem Prediger wagten sie Landessverweisung vorzuschlagen; denn: "wir haben hn dhser Listsacion noch sehn gleich nicht gefunden."

Die Erfahrungen der Visitation waren recht traurige. An zehn Stellen wird lebhafte Klage darüber geführt, daß die Ritterschaft die Einkünfte den Pfarren entziehe, Kirchen wüste liegen ließe, die Pfarrhäuser nicht baue; das Bolk müsse zum Teil ohne Gottes Wort als das Vieh leben. Es wird weiter über die Papisten geklagt, die heimlich ihren Gottesdienst fortsetzen und durch Lästersreden die Prädikanten verfolgen. Geklagt wird auch über ungeschickte Prediger, die einen ärgerlichen Lebenswandel führen und in Gottes Wort und den Sakramenten ganz ungelehrt sind. Un andern Örtern aber heißt es: "Das Wort Gottes gehet gewaltig."

Gottes Wort und den Sakramenten ganz ungelehrt sind. An andern Örtern aber heißt es: "Das Wort Gottes gehet gewaltig."
In dem Landesteile, welcher Herzog Abrecht allein gehörte, blieb alles einstweisen beim alten. Der eifrige Kanzler Jetze sührte in Gadebusch und Eldena noch häßliche Auftritte herbei. Zu den Prädikanten sagte er, daß sie Laien wären und blieben, er wolle auch den Gott und das Sakrament derselben mit Füßen treten. Jetze verbot das Abendmahl auszuteisen, da sie keine "gesalbten Plattenpapen" wären. Als in Gadebusch das Abendmahl geseiert werden sollte, riß Jetze die Oblaten vom Altare, lief auf die Kanzel und donnerte: "Sieh, du läufst zu den lutherischen Buben; mit dem Gotte, den dir die Lutherischen geben, will ich meine Schweine mästen. Ich will meine Seele zum Pfande setzen, daß es genug sei, wenn man das Sakrament in einer Gestalt empfängt." Auch sonst wahrte die katholische Geststlichkeit noch kräftig ihre Gewalt. Als 1538 in Laage die Gemeinde den deutschen Gesang "Allein Gott in der Höh' sei Ehr!" anstimmte, ruhte der katholische Pfarreherr nicht eher, als dis sie zu einer Strafe von 30 Gulden verzurteilt war. Besonders energisch zeigte sich der Bischof von Havel-

berg, Busso II von Alvensleben. Den lutherischen Prediger Martin Boß zu Finken und Dammwolde ließ er greisen und zu Wittstock ins Gefängnis wersen, und als die Patrone sich beschwerten, antwortete er gar tropig. Wie der Herr, so der Knecht! Die Köbeler steckten 1539 das Haus des neuen lutherischen Predigers in Brand.

Das neue Amt des Bischofs seines Landes, welches als ein rein der Kirche gehörendes von der weltlichen Macht zu unterscheiden war, suchte nun auch Herzog Heinrich nach dem Borgange Sachsens durch ein rein innerkirchliches Drgan auszuüben. Er schuf das Superintendentenant. Der erste Superintendent war Johann Rieb-ling, den Herzog Heinrich 1537 aus Braunschweig berief. Hier ist ein Brief des Herzogs an den Kat der Stadt Braunschweig:

"An die von Braunschweigk.

"Unsern aunstigen willen zuvorn. Ersamen "lieben besondern. Wenle wir dan hiebevorn kurts-"vorschiener zeit vom dem wirdigen unserm lieben "besonder Ern Johan Ryblingth, predicanten zu "Sanct Catharinen firchen bey euch in euer stadt, "ehne predigte oder zwu gehort, und wir daraus "vicl Christlichs trosts und underweisunge geschepft "und entpfangen, so das wir an seiner gnants "Ern Ryblings person und sonderlich an seynem "predigen, guthen Iharn und geschicklickent ehne "besondere neigunge und wolgefallen haben und "tragen, und zu furderunge und ausbrentunge "Gots lob und ehere und seins henligen Evangely "gerne segen und wolten, das in den firchen der "stette und sonst allenthalben anderer orthe unsers "fürstenthumbs solche fenne eintrechtige Christliche authe ordnunge wie (Gotlob) itt ben euch in "eurer stadt vor augen und vorhanden ist, sonder= "lich auffgericht mochte werden, dortzu wir dan") "anants euers predicanten Ern Johan Ryblings "raths und geschicklickeit als für ennen Superad-"tendent gerne geprauchen wolten. Go ist dem= "nach an euch unser mit besonderm gnedigen "vleisse gutlichs begern, wollet zu furderunge der "ehere und wort Gotts und angezeigten unsers "geneigten Christlichen gemuts und furhabens uns "ben vilgemelten Ern Johan Ryblingth sich enne

<sup>1)</sup> dann des genannten.

"zeit langk zu uns alher in unser fürstenthumb "und land zu versügen und uns als unser dart» "zu verordenter Superadtendent darinne wie gesment allenthalben in kirchen ehne guthe Christspliche eintrechtige ordnung aufzurichten gutlich ersplauben und vergünstigen. Und euch darin sonder "beswerunge, wie wir des ehne sonderliche zuvorspielt in diesem Falle zu euch haben, gutwilligk "erzeigen. Indem thut ihr uns guts gefallen. "Das wir wydderumd kegen euch und den euern "gnediglichen und in allem guthem zu beschulden "geneigt sein. Datum zum Stovenhagen, Sampsstags nach Udalrici. — anno XXXVII.

Riebling kam anfangs nur vorübergehend nach Mecklenburg; erst 1540 nahm er dauernd seinen Aufenthalt in Parchim. 1547 wurde der zweite Superintendent Gerd Ömike zu Güstrow angestellt.

Beide Männer waren Schüler Luthers und Melanchthons.

Viel kam darauf an, wie sich der neue Vischof von Schwerin zur Reformation verhalten würde. Herzog Magnus hatte eine sehr forgfältige Erziehung genossen, die besten Lehrer, Konrad Pegel und Arnold Büren, hatten ihn unterrichtet. Die Zeitgenossen loben die staunenswerte Gelehrsamseit des jungen Fürsten, seine Gewandtheit im Gebrauch der lateinischen Sprache, sein liebevolles herzgewinnendes Wesen. So blieb er sein Leben lang ein Freund der Wissenschaften, stand im fortwährenden Brieswechsel mit seinen Lehrern, genoß die Freundschaft Philipp Melanchthons, der ihm wiederholt Bücher widmete. Denn der Fürst fühlte sich auch auf theologischem Gebiete heimisch. Schon frühe aber hatte er sich der lutherischen Lehre zugewandt.. Erließ er doch schon 1529 eine Verordnung, daß die Pfalmsänger in den Kirchen fortan mit mehr Andacht singen, vor allen Dingen aber das Neue Testament lesen sollten. Auf den hohen Fürstenberuf wies Melanchthon ihn in einem Briese von 1530 hin, die hohe Stellung zu beherzigen, die Gott ihm verliehen habe. Es kam der 16. September 1532 heran, wo Magnus in den

Es kam der 16. September 1532 heran, wo Magnus in den vollen Besitz seines Bistums kommen sollte und also den Eid leisten mußte. Aber in demselben kamen die Worte vor: "Ich schwöre das Ansehen der römischen Kirche, des Papstes und seiner Nachsolger

stets ohne Zaudern zu verteidigen, nichts gegen den heiligen Stuhl zu unternehmen, alle Neper nach Kräften zu verfolgen." Konnte, durfte er diesen Sid seisten? Magnus ging mit sich zu Kate, befragte auch seinen alten Lehrer, damit er nur ja nichts beschwöre, was zu seiner Seele Schaden gereichen könnte. Und er leistete den Sid nicht. Deshalb wurde er auch nicht Bischof, sondern nannte sich nur Abministrator des Bistums; in That und Wahrheit war er ein evansgelischer Vischof. Dem Kapitel genügte er dadurch, daß er die ihm vorgelegte Wahlkapitusation beschwor, in welcher er die Freiheiten desselben gewährleistete und versprechen mußte, eine Veränderung des Domkapitels nur mit dem Willen desselben vornehmen zu wolken.

Aber wollte dies überhaupt sich reformieren lassen? Die alten Domherrn hatten eine beneidenswerte Festigkeit im Halten an den alten Formen. Nur mit Güte und Bewilligung der Zähen konnte der Administrator etwas durchsehen. Aber einmal ließ er sie doch hart an: Ihr seid gottlose, heillose Leute, da ihr Gottes Wort unterstrückt, ihr gereicht weder Fürst noch Staat zum Nupen oder zur Zierde. Begütigend trat der Kanzler dazwischen und riet, heimlich wenigstens den Schein zu wahren. Aber mit Entrüstung wies Magnus diesen Kat von sich. Fedoch erreichen konnte er auf diesem

Wege nichts.

Da ist das Auftreten des Fürsten auf dem Tage zu Parchim am 10. November 1538 von großer Bedeutung geworden. "In einer Gewissache", so berichtet er von der ganzen Ungelegenheit an Luther, "fragte ich meinen Bater acht Tage vor dem Landtage um Kat." Serzog Heinrich antwortete, die Sache ins Bedenken ziehen zu wollen. Der seinschlende Magnus fragte nicht wieder, damit er den Vater nicht betrübte, wenn er auf seinen Kat doch nicht hören durste. "Lieb ist mir Sokrates", so dachte er, "lieb ist mir Plato, doch lieber ist mir die Wahrheit." Und nun trat er an jenem Tage zu Parchim auf. Doch lassen wir ihn selbst reden, wie er es uns schriftlich hinterlassen hat:

"Welchergestalt die Petition und Protestation zu Parchim benen hochgebornen Fürsten, Herrn Henrichen, und Herren Albrechten, Gebrüdere, Herhogen zu Mecklenburgk usw. als regierende Landes= Fürsten und ihren Landräthen, durch mich Magnus, von Gottes Gnaden confirmirten Abministrator des Stiffts Schwerin, Herhog zu Mecklenburgk usw. am Abend Martini geschehen, Anno 1538."

"Hochgebohrne Fürsten, gnädiger lieber Herr und Vater: Es bewegen mich zweherlen Ursachen, diese Meynung Ewr. Gnaden als den löblichen regierenden Landes-Fürsten fürzubringen. Die eine ist diese: weil dieser Zeit Ew. Gnaden samt den vornehmsten Räthen der Landschafft ben einander senn, und vielleicht dergleichen Bersammlunge sich etwas verweilen mögte, derhalben mich dieser Bequemlichkeit zu gebrauchen; die ander Urfache aber ift diese, die= weil dieselbe Sache nicht allein wichtig, nut und gut, sondern auch jo nöthigk, daß sie vor den allertreflichsten handeln billig vorge= nommen, und ist fürtlich diese Meynunge: Es bedürffte meines Erachtens in der Religion-Sachen wohl einer guten Ordinant in diesem Land und Fürstenthumb; weil ich mennigerlen Unschicklichkeiten und Mängel bis anhero und noch täglich darin befinde, so habe ich als ein Administrator des Stiffts ben mir erwogen, nachdem mir nicht anders gebühren wollte (weil ich vormals ben euch als den Landes-Fürsten deshalben keine Anregung gethan) solches, da= mit mein Gemuth hefftig beschwerct gewesen, mich endlich zu entlästigen. bann es fren anzuzeigen, in Betrachtung daß es nicht Leib, Gut, Ehre und Schimpff, fondern der Seelen Wohlfahrt und Seligfeit, welches das theuerste und ewige gut ist, betreffen thuet. Und wiewohl ich nicht fast bedächtig, vielweniger verständig bin, demnach kann ich wohl ermeffen, daß in der Sachen niemand denn Ew. Gnaden gebure Anordnung zu machen. Und weil denn ohne Rath und Zuthat gelehrter und trefflicher Leute darin nichts beständiges und ordentliches mag vorgenommen werden, so bin ich erböthig, dieselben, so zu solchen groswichtigen Hendeln dienstlich zu fordern, an Fleiß noch Arbeit und Unkoften nichts erwinden zu laffen, und will hiemit nicht alleine erinnert, sondern auch mit allen Treuen und höchsten Fleiß ge= beten haben, Em. Gnaden wollen eine Göttliche und Chriftliche Ordonants aufrichten und halten, im Fall, so es geschieht, welches ich insonderheit wünschen thue, wird es ohne Zweifel zu Wohlfahrt gemeines Nutens, und Ew. Gnaden und derfelben Landschaft zu Beil und Seeligkeit der Seelen gereichen, im Fall aber, so es nicht geschieht, welches mir treulich Leid ware, mögte es frensich zu Be= wegung Göttliches Bornes und unvermendlichen Schaben gebeben. Demnach will ich Ewr. Gnaden gebeten haben, dieselben wollen dis meines Ansuchens gnädiglich eingedenck seyn, und mit dem Beften darzu rathen. Wo es sich aber zutrüge, daß in diesen geschwinden und sterblichen Läufften, so jetzund vorhanden und hinforder vor= fallen, mögten einigerlen Berfäumnis der gemeinen Landschafft, es wäre noch von den Prälaten, der Ritterschaft, den Städten oder Bauern, an ihrer Seelen Seeligkeit Verwarlosunge geschehe, so will protestiret und bedinget haben, protestire und bedinge, daß ich für Gott dem Allmächtigen, für Ew. Gnaden als den regierenden Landes= Fürsten, für den Räthen der löblichen Landschafft, und der gangen Welt, darwegen meines Gewiffens sicher und fren stehen will, mit Bitte, ihr wollet dis mein Fübringen gnädiglich vermerken, denn es heift mich nichts anders denn mein Gewissen reden, und wiewohl es durch einen geschickten Mann billig solte geredet sehn, so habe ichs doch selber geredet, weil es mir meiner Seelen Seeligkeit bestrifft, und thue mich hiemit Ewer Gnaden als den löblichen Landessürften dienstlich befehlen."

"Desgleichen ist mein Ansinnen und Begehren an euch, Herren von Käthen, ihr wollet mir dis meines Anbringens vor Gott und der Welt Zeugniß geben, das bin ich umb euch mit allen Guten

zu vergleichen geneiget."

Darauf bin ich entwichen, und haben sich die Fürsten mit den Räthen berathschlaget, und mir darnach diese Antwort durch den Cantler geben lassen, in ihrer aller Beywesen, wie auch das Fürs

bringen geschehen:

Die Fürsten hätten mein Fürbringen allenthalben vermerket, und wiewohl ohne Zweisel dasselb Christlicher Wohlmehnung gesschehen, dennoch wäre es eine wichtige Sache, derhalben wolten sie solches in Bedenken ziehen, und zu gelegener Zeit sich mit ziemlicher und gebührlicher Antwort vornehmen lassen."

"Darauf ich angezeiget:

Ich vermerke, man wolte den Handel nachdenken, und alsdann mit der Antwort sich gebührlich erzeigen. Nun könte ich wohl gebenken, daß die Sache zu dieser Zeit nicht mögte füglich vorgenommen werden, aber aus angezeigten Ursachen hätte ich Anregung gethan zur Versicherung meines Gewissens, mit embsiger Bitt, sie wollen der Sachen, weil es ihrer Ambt und Seeligkeit betrifft, eine Göttliche und Christliche Masse geben, solches wäre ich zu verdienen gant willigk."

Welche Räthe daben gewesen:

Der Abt von Doberan. Herr Matthias von Örgen. Achim Hane. Bicke Bieregge. Detloff von Bülow. Bicke Basserviß.

Der Präceptor zu Tempzin. Der Cantler. Diederich Woltzan. Lippoldt von Örtzen. Henrich Hane. Doktor Philips.

Jacob Öseler.

So sprach und schrieb der mutige, gewissenstreue Fürst. Die Landesfürsten sollen das Nirchenregiment handhaben, die, welche das ganze Land beherrschen. Denn er hat ja nur einen Teil inne. Alber er und seine Theologen wollen eine beratende Stimme in der Landessache haben. Wir kennen die Gründe nicht, welche vors

walteten. Aber soviel können wir vermuten, daß Herzog Albrecht sich der evangelischen Landesordnung entgegenstellte, welche durchs zusühren die Bischöfe von Rapeburg, Kamin und Havelberg, wenigs

stens für ihren Sprengel, sicherlich gehindert hätten.

In seiner Sewissensnot suchte und kand Magnus Kat beim Aursürsten von Sachsen. Dieser riet ihm, seine Kirchen zu reformieren, die widerspenstigen Prediger abzusehen oder zu bannen; wenn er aber seines Eides wegen dies nicht könne, solle er seine Vistum lieber fahren lassen, als durch Versäumung seines Amtessich versündigen. Melanchthon wünschte dem Fürsten zu seinem Schritten alles Glück, während Luther schrieb: Magnus habe seine Pflicht voll und ganz gethan; er könne nicht zwingen, sondern nur freundlich ermahnen; er solle nur über die Erfüllung des Berssprechens seitens der Fürsten wachen.

Diesen Nat besolgte Herzog Magnus. Zu Unfang des Juhres 1540 verhandelte er freundlich mit dem Domkapitel zu Bühow, ohne Härte, aber mit mannhafter Überzeugung. Und siehe da! was Gewalt nicht vermochte, leistete die Sanstmut. Die Domsherrn versprachen die Abstellung der Messe, nahmen die Hostie aus dem "Hüssehe" und stellten letzteres als Zeichen öffentlich aus; nur die Zeitengesänge behielten sie bei, fügten sich aber der Einführung eines Gesangbuches. Die Domherren blieben im Besit ihrer Krünse

ben, bis einer nach dem andern wegstarb.

Und auch das andere erreichte Magnus: Im Jahre 1540 murde zu Kostock die Nürnberger Kirchenordnung in niederdeutscher Sprache gedruckt und zusammen mit dem Neuen Testamente an die Pfarren verkauft und verteilt. Sie enthält elf Lehrartisel; das Wort Gottes ist die Nichtschnur, gemäß welcher der Fürst sein Keformationsrecht üben wollte. Dann folgt eine Gottesdienstordnung, darauf Traus, Begräbniss, Festordnung. Aus der katholischen Beit sind das Westerhemd bei der Tause, das Meßgewand und die Hochhebung der Oblate im Abendmahl beibehalten. Mecklenburg hat also von 1540 seine Kirchenordnung, natürlich soweit, als nicht Havelberg, Kamin, Katzeburg Einspruch erhoben.

Die Ordnung wurde burch eine Kirchenvisitation 1541/42 allmählich eingeführt. Der Widerspruch erhob sich in Malchin,

Laage, Güstrow. Aber der Visitator Riebling erwies den Widersprechenden das Necht des bischösslichen Amtes in der Hand des Herzogs Heinrich: "Der allmächtige Gott will solches heilige Amt von S. G. haben." Allein Gewalt anzuwenden war nicht nach Heinrichs Sinn und Meinung. Nur gegen Wiedertäuser und Sastramentierer soll die weltliche Obrigkeit einschreiten. Im übrigen vermahnt der Fürst nur christlich, indem er des Bluts und der Verdammnis der Ungehorsamen nicht schuld sein will. An der Visitation beteiligten sich neben Riedling und dem Prediger Kückenbieter aus Schwerin auch weltliche Beamte; erwähnt werden der Rat Kurt Pent und der Schreftar Magister Simon Leupold, der soeben auf Melanchthons Empfehlung hin in Heinrichs Dienste getreten und Großes für die mecklenburgische Landeskirche fernerhin zu wirken bestimmt war.

Die Erfahrungen, welche man in der Visitation machte, waren noch sehr traurige. Überall gab es noch eifrige Papisten. Vom Abt zu Doberan wird berichtet, daß er die Gemeinde Steffenshagen nun schon seit zehn Jahren ohne Scelsorger gelassen hat. Mit Gewalt ließ sich da vorerst nichts machen. Stellte doch Herzog Al= brecht noch 1540 einen Vifar an der Blutskapelle zu Schwerin an, in derfelben Zeit, wo Herzog Heinrich die Horisten auffündigte. 1541 wird in Wismar noch ein Testament gemacht, in dem die Erblafferin ihre Seele der Himmelskönigin, einen Teil ihres Vermögens zu "Seelbädern" hingiebt. Seelbäder nannte man solche Bäder, welche die Armen auf Rosten eines Wohlthäters in den öffentlichen Badestuben nahmen. In demselben Sahre stellte der Rat zu Wismar noch einen Mefpriefter an, den der Bischof von Rateburg präsentierte. Und gar 1548 bestätigte selbst Herzog Magnus einen papistischen Vikar für eine Stelle an der heil. Geistlirche zu Rostock. In der That, man war noch weit entfernt, allen papistischen "Sauerteig" ausgekehrt zu haben.

Aber man versuhr nicht gewaltsam. Riebling reiste im Lande umher und hielt fleißig Synoden ab. 1545 ließ er zu Kostock eine neue Gottesdienstordnung drucken; im "Katechismus edder Kinderlehre" wurden die Heilswahrheiten an jung und alt vermittelt. Bibeln und Psalmbüchlein in niederdeutscher Sprache standen den Lerns und Lesebegierigen zu Gebote, die niederdeutsche Predigt war für jedermann verständlich. An der Landesuniversität zu Kostock, deren Hebung sich Herzog Heinrich sehr angelegen sein ließ, lehrten treue Verkündiger der evangelischen Wahrheit. Allmählich wurden auch die Schulen verbessert, neue entstanden und wurden von dem Herzog gepflegt und gefördert. Denn die Keformation ist die Mutter der

Schulen, welche in erfter Linie jedermann befühigen follen, daß er

Gottes Wort lefen und verstehen kann.

Magnus verordnete 1542 und 1544 in seinen Stiftsländern Bisitationen. 1543 brach er völlig die Brücke ab, indem er Elisabeth von Dänemark als Gemahlin heimführte. Die Hochzeit fand zu Kiel statt, mit größter Feierlichkeit holte man die Neuvermählten in Schwerin ein.

### 6. Die Candeskirche auf dem Candtag zu Sternberg 20. Juni 1549.

Die friedliche Entwicklung der Reformation follte einen argen Stoß erleiden. Um 13. December 1545 ward vom Bavit endlich bas Konzil zu Trient eröffnet. Der Kaiser hatte auf dem Reichstag zu Worms im Mai 1545 die Unterwerfung unter das Konzil gefordert. Aber die Protestanten lehnten es mit der Begrundung ab, daß es kein "freies" chriftliches Ronzil sei. Rarl V sah seine ganze Lebensaufgabe gescheitert, wenn es nicht gelang, die Brotestanten zur Teilnahme zu zwingen. Er ruftete heimlich und offen. Der schmalkaldische Krieg brach aus. Moritz von Sachsen ging zum Kaiser über. Um 24. April 1547 ward bei Mühlberg an der Elbe Kurfürst Johann Friedrich des Raisers Gefangener. "Eure Werte haben euch dahin gebracht, wo ihr seid", so kam es drohend aus dem Munde des Kaisers. Auf den 1. September 1547 wurde der Reichstag nach Augsburg zusammen berufen. Die Protestanten mußten nun in das Konzil willigen. Die Ordnungen, welche bis zu der Entscheidung des Konzils gelten sollten, wurden als Augs= burger Interim am 30. Juni 1548 bekannt gemacht. Den Pro= testanten wurde darin die Priefterebe und der Relch zugestanden. Die Meffe blieb erhalten, ebenfo die Stellung des Papftes als obersten Bischofs der Bischöfe; die Kirche sollte Auslegerin der heil. Schrift fein; es blieben die sieben tatholischen Saframente, Die

Seiligenverehrung, die alten Gebräuche beim Gottesdienst; die katholische Brotverwandlungslehre war beibehalten, in der Rechtsertigungslehre wurden Bestimmungen getroffen, die beide Parteien bestiedigen sollten. Konnten sie es? Der Protestantismus ist in der That nur in einigen seiner vornehmsten Abweichungen geduldet; es werden ihm zudem Sätze aufgedrängt, die mit seinem Besen im Grunde ganz und gar nicht sich vertragen. Burde das Interim angenommen, so bedeutete es den Todesstoß für das Luthertum eines jeglichen Landes.

Serzoy Albrecht von Mecklenburg war 1547 gestorben. Seine Söhne waren nach Augsburg gezogen, um die Belehnung vom Raiser zu erbitten. Vom Reichstage eilte der älteste, Johann Alsbrecht, auf kurze Zeit nach Hause, um die Huldigung der Stände zu empfangen, die sest entschlossen waren, deim Luthertum zu versharren. Bei der Huldigung zu Krakow am 27. März 1548 bat der Sprecher Dietrich von Malkan um die Erhaltung des göttslichen Worts. Hier sind seine Worte: "Was einmal Gott gegeben und geeignet, soll billig Gott und der Kirche verbleiben, dann wird Gott E. F. G. und dem ganzen Lande Glück, Friede und Segen versleihen, andernfalls darüber zürnen." Mit diesen Eindrücken reiste der jugendliche Fürst wieder nach Augsburg und unterschrieb am 30. Juni 1548 den Reichstagsabschied. Als der Kaiser von ihm Ersklärungen über das Interim verlangte, mußte er zwar Gehorsam versprechen. Er entschuldigte sich jedoch damit, daß er nicht mit einem Male alles zu Werf richten könnte, sondern mit der Zeit eins nach dem andern fügen und anstellen wollte.

Nun ging auch Herzog Heinrich das Interim in lateinischer und deutscher Sprache zu; in 30 Tagen sollte er sich darüber äußern! Der vorsichtige Fürst antwortete dem Kaiser unverzüglich, daß er in dieser die Seelen betreffenden Angelegenheit sich erst mit seiner Landschaft bereden müsse; diese aber sofort zusammen zu derusen, hindere die "sterbliche" Zeit. In der That wütete das mals die Pest gar arg im Lande. Aber die Gesahr schwebte über dem Haupte des Herzogs. Sinem Fürsten hatte der Kaiser bereits zu verstehen gegeben, daß nächstens ein paar tausend Spanier in sein Land einrücken würden. Zu einigen Gesandten hatte des Kaisers Umgebung geäußert: "Ihr sollt noch spanisch sernen." Dazu sing man in Süddeutschland schon an mit Gewalt gegen die Protestanten vorzugehen; bei 400 Prediger wurden verjagt und irrten im Lande umher. Aus Sachsen kam Johann von Lucka nach Mecklenburg und fand eine Zuslucht bei Dietrich von Malban. Herzog Johann Albrecht berief ihn am 5. Oktober 1547 zum

Ranzler und versprach, bei der christlichen Religion, "die man lu=

therisch nennt", ihn zu schützen.

Schon regte sich im Norden der Widerspruch gegen das Interim, besonders die Stadt Magdeburg gab eine heftige Erklärung dagegen ab. Näher und näher rückte die Gefahr. Zum zweiten Male kam das kaiferliche Mahnschreiben: Der Kaiser ist lange genug mit geschickten Worten und Listigkeiten aufgezogen und hingehalten; jetzt will er eine endliche Erklärung, eine Antwort auf

turze Wege, auf Ja oder Nein.

Am Johannistag 1548 bereits waren die Stände um Herzog Heinrich zu Wismar versammelt gewesen und hatten von ihm sichere Kunde über des Kaisers Absichten erhalten. Run aber wurden von beiden Herzögen die Stände, dazu die Universität, dazu die Beist= lichen unter der Führung der beiden Superintendenten 1549 nach Stern= berg gerufen. In dem Landtagsausschreiben heißt es in der Haupt= fache: "Als die Kömische Kaiserliche Majestet, unser aller gnedigster Herre, unfern lieben vettern und uns fachenn halben, unfern Chrift= lidjen glauben, euern und unfern aller gemeine wolfahrt betreffent, nun zum ander mahel geschrieben und begert, ihrer Ren. Maj. darauff antwurt zu geben. Derhalbn ire liebden und wir euch und andere unsere underthanen von Prelaten, Ritterschaft und Stetten iren rath und bedenfen in diefer allerhochwichtigesten fachen, die felen felideit belangendt, anzuhören, vorlangft (wen folchs, die pigher furgefallene gemeine sterbliche leuffte, nicht vorhindert) gerne bescheiden hetten. Darumb der hochgeborne fürste, unser freuntlicher lieber vetter, herre Heinrich, Herpogk zu Megkelnborgk u. f. w. und wir uns mit ein= ander voreinigt und entschlossen uffen Mittwochen nach dem Sonn= tage Trinitatis schirstvolgendt zu fruer tage zeit, bei der brugken zu Sageftdorff anzukommen, und uns alfsbann barfelbft, mit euch und andern unfern underthanen von der Landtschafft, Brelaten, Ritter= schaft und Stedten solicher hochwichtigesten sachen helben gnedig= lichen zu underreden."

Um Mittwoch, den 19. Juni, kamen die Stände alle einsmütig "in großer Anzahl als nic dei einander gesehen", an geswohnter Stätte, dei der Sagsdorfer Brücke zusammen. Johann von Lucka eröffnete die Berhandlungen, mahnte zum getreulichen Festhalten an Gottes Wort, das Interim zu verwerfen, alle Gesfahren mutig auf sich zu nehmen. Nur drei Übte und Pröpste widersprachen. Die andern alle erklärten.

"mit Ihren fürstlichen Gnaden bei der reinen evangelischen und apostolischen Lehre zu bleiben, mit unterthäniger Bitte, daß sie von Ihren F. G. dabei beschützt werden mögen. Dazu seien sie als Die getreuen Unterthanen bei Ihren F. G. Leib, Gut und Blut ein=

zuseten erbötig."

Man betraute den Kanzser mit der an den Kaiser zu richtensben Antwort; man sandte diese nebst einem Glaubensbekenntnissenach Brüssel an Karl V. ein, den man bat, hierin nichts ändern zu wollen; man würde ihm gehorsam sein in allem, soweit es nicht gegen Gottes Wort und die Gewissen ginge.

Der Magister Egidius wurde mit dem Bekenntnisse nach Brüssel abgefertigt; er überreichte es dem Bischof Granvella von Arras und kehrte schleunigst heim; am 26. Juli war er abgereist, am 9. August

war er schon wieder in Schwerin. So eilig hatte er es.

In der That, der Kaiser meinte es gar ernst. Im Dezember 1548 hatte das Land Lüneburg seine Bekenntnisschrift eingereicht.

Den Lüneburgern hatte der Kaiser furzer Hand geantwortet, er könne nicht dulden, daß man Religion und Kirchenordnung seines Gefallens aufrichte; die Stände des Landes sollten innerhalb 63 Tagen persönlich vor dem Kaiser erscheinen. Wessen hatte sich Mecklenburg, zu versehen?

Hier ist ein Auszug unseres Bekenntnisses, wie es nach der Borlage des Bekenntnisses des Landes Lünedurg versaßt ist. Seit 350 Jahren war es verschollen; nach vielem Suchen fand ich es in einer gleichzeitigen Abschrift im herzoglichen Landeshauptarchive zu Wolfenbüttel, von wo es mir freundlichst mitgeteilt ist.

## Der Fürsten von Medlenburg Konfession, Kais. Majestät zugeschickt.

"Allerdurchlauchtigster, großmächtiaster, unüberwindlichster Rösmischer Kaiser und Herr! Euer Kais. Majestät sind unsere untersthänigsten und gehorsamsten Dienste in alle Wege höchster Unters

thänigkeit zuvor! Allergnädigster Kaiser und Herr!"

"Ew. Kömischen Kais. Majestät gnädigst Schreiben mit Überschickung derselben Ihrer Kais. Majestät Bücher in lateinischer und beutscher Sprache, so das Interim oder Erklärung genannt wird, wie man es mittlerweile dis zur Erörterung eines gemeinen Konzils in der Keligion halten solle, haben wir zum unterthänigsten empfangen und darauf hierbevor zum unterthänigsten wieder aus unvermeintlichen Ursachen gebeten, Ew. Kais. Maj. wolle allergnädigst zu Gemüt führen, daß leider damals unser Fürstentum und Landsaft durchaus gemeiniglich durch Schiefung des Allmächtigen mit der grausamen Plage der Pestilenz also vergistet war, daß man nirgend eine gewöhnliche Zusammenkunst hat haben mögen, allda wir kraft unserer ländlichen Gebräuche, Gewohnheit und wohl hergebrachten

Ordnungen hätten von diesen hochwichtigsten Artikeln zu chriftlicher Billigkeit, unser und der unsern Unterthanen Seligkeit, Notdurft handeln, ratschlagen und durchaus gemeiniglich schließen mögen."

Nunmehr aber, heißt es weiter, habe die Peft ein wenig zu wüten aufgehört; fogleich sei ein Landtag ausgeschrieben, zu welchem die Stände samt den Superintendenten und Theologen eingeladen wären, um "von diesen hochwürdigsten Sachen, die die göttliche Ehre und unser aller Seligkeit betreffen, zu ratschlagen". Dann fährt das Bekenntnis fort:

"Und ob wir wohl für unsere Verson und mit gemeiner Land= schaft und viel zu geringe achten, daß wir und sie von solchen hohen chriftlichen Sachen nach gebührlicher unterthäniger Reverenz genugfam etwas reden, schließen und anzeigen möchten, dennoch, dieweil wir nebst unsern Unterthanen als Christen Gott dem Allmächtigen und Ew. Kaif. Maj. als unserer zeitlichen Obrigkeit zu gehorsamen und jeder Zeit nach der Lehre des heiligen Apostels St. Petrus unseres Glaubens und Lehre Antwort zu geben schuldig sind, auch also unser Licht scheinen und leuchten soll, daß es unterm Deckel nicht verdunkelt, und auch mit unferm Herzen zu Gott geglaubet, aber mit dem Munde zum heile bekannt werden solle, so haben wir und unsere Landstände als Christen und Ew. Maj. gehorfame Fürsten und Unterthanen für notwendig erachtet, Ew. Kaif. Maj. ein Bestenntnis unseres Glaubens, der Lehre, Ceremonien, Kirchens und der hochwürdigsten Sakramentsgebräuche, so bis anhero in unsern Landen und Kirchen gelehret, geglaubet und gehalten worden, untersthänigst anzuzeigen und uns und unsere Unterthanen also badurch mit beitändigem Grunde bei Em. Kaif. Maj. alles Berdachts und Auflage, so jemand von unsern Widerwärtigen wollte meinen oder erachten, daß wir mit unchrittlicher Lehre und ungebührlichen Gottes= Diensten in unsern Kirchen und Landen umgehen, zu entledigen."

In den folgenden Sätzen bezeugt das Bekenntnis, daß die Lehre und der Gottesdienst dem Worte Gottes in heiliger Schrift gemäß sei. Fürst und Unterthanen seien bereit, vor Gott dem Allmächtigen am jüngsten Tage von ihrem Glauben mit Freuden Rechenschaft zu geben, nicht weniger alle Tage vor des Kaisers Majestät. Darum bittet Fürst und Bolk, bei diesem Glauben gestassen und geschützt zu werden. Es sei kein neuer Glaube, sonderr gerade der alte, welchen die Kirche in den großen Bekenntnisse dem Apostolischen, Nicäischen, Athanasianischen, sort und sort bkannt habe. Deshalb halte man sest an der heiligen christliche. apostolischen Kirche.

Es folgen nun die einzelnen Artifel des Glaubens und der Lehre: 1. Die Kirche. 2. Das Gesetz. 3. Die Erlösung. 4. Der Glaube. 5. Die Werke. 6. Das Abendmahl. 7. Die Taufe. 8. Das Predigtamt. 9. Das Mittleramt Christi, das den Heiligen= dienst ausschließt. Alle Artikel aber gründen sich auf die Schrift.

Es folgt die Angabe der gottesdienstlichen Ginrichtungen,

welche hier vollständig wiedergegeben werden sollen:

"So viel die Ceremonien der Kirchen belangt, werden dieselben in allen Fürstentümern und Landen ehrerbietig, andächtig und fleißig, auch die Sonntage und hohen Feste mit ihren christlichen Gefängen dermaßen gehalten, daß wir hoffen, Ew. Kais. Maj. werden daran kein Missallen mögen haben. Denn alle Sonntage und hohe Feste, auch der heiligen Festtag, dafür Zeugnis in der Schrift ist, wird die Messe gesungen, nämlich der Introitus, Kyrie elenson, das Gloria, eine Kollekte, die Epistel, das Halleluja, das Evangelium, das Credo, das Patrem; darnach wird gepredigt, nach der Predigt geschieht eine christliche Ermahnung denen, die zum heiligen Sakrament gehen wollen; darnach wird die Prefation samt dem Baterunfer und den Ginsetzungsworten gesungen und dann die Leut' kommuniciert; unterdem wird das Sanktus, Ugnus Dei und andere christliche Gesänge gesungen. Nach der Kommunion wird eine Kollekte und dann der Segen, welchen Gott seinem außer= wählten Volk gegeben hat, gesungen."
"So hat der Priester, der die Messe singet, die Kasel, Meß=

gewand und priefterlich Ornat an; es wird auch in den Städten und da Orgeln sind, zur Meg und Besper auf der Orgel geschlagen. Des Morgens früh werben Metten und darin etliche Pfalmen, Lektionen aus der heiligen Schrift samt etlichen Responsorien und Rolletten gesungen. Auf dem Abend werden in der Besper etliche Pfalmen, die chriftlichen Symnen, das Magnifitat und Kollekten gesungen, auch heilige Lektionen aus der Bibel gelesen, lateinisch und deutsch, und an jedem Sonntag oder Fest wird in den fürnehmsten Kirchen zwei oder dreimal, und auf den Dörfern einmal gepredigt und für die Kaiserliche und Königliche Majestät, Kur= fürsten und Obrigkeit und alle andere zeitliche und ewige Notdurft und Wohlfahrt gebetet und oft die Litanei gesungen. Um Werktage merben in den Städten alle Tage etliche Pfalmen, Lektionen und Rolletten gesungen, auch gepredigt, und in den kleinen Flecken in er Woche ein oder zweimal."

"Aus dem allen zu vernehmen, daß viele chriftliche löbliche Ceremonien in den Kirchen Diefes unfers Fürstentums und Landen gehalten werden, und Zeit halber auf einmal schwerlich mehr können

gehalten werden. Sollten aber die je gemehrt werden, wollen wir uns darin, sofern sie dem Wort und Besehl Gottes nicht zuwider sein, auch gehorsamlich erzeigen, bitten aber um Gottes willen, uns mit denjenigen, die Argernis bei den Einfältigen wohl machen möchten, allergnädigst zu verschonen."

"Mso auch find wir willig, den Ordnungen der Obrigkeit von Fasten, Feiern, Speis und Trank, und was der christlichen Zucht dienstlich und zur Mäßigkeit des Volks verordnet wird, als einem Gebot der Obrigkeit ohne Bestrickung des Gewissens zu gehorsamen und zu leben."

"Aus welchem allen Ew. Kaif. Maj. allergnädigst befinden, daß wir und gemeine unsere Landschaft in Glauben, Lehre und Rirchenceremonien und Saframentsgebräuchen nicht überall den bib= lischen, prophetischen und apostolischen evangelischen Schriften zuwider handeln, haben und gebrauchen; wie wir denn Em. Kais. Maj. als einen Bater des Baterlands und unfern allergnädigften Herrn und Raifer lauter um Gottes willen und zu Ehren feines lieben Sohnes unfers herrn und einigen Seligmachers Jesu Christi bitten, uns mit allen den andern Artikeln, so da Argernis bei den Ginfältigen an= richten möchten, allergnädigst zu verschonen, und wollten also, wie gehört, in allen möglichen Dingen Em Raif. Maj. als unserm einigen herrn und Haupt, inmaßen wie allzeit unserer Regierung ohne Ruhm gethan, auch hinfürder als die gehorsamsten Ew. Kaif. Maj. und des heiligen römischen Reiches Fürsten und Unterthanen gehorsamen, allein daß wir und gemeine unsere Landschaft über biefes unfer Befenntnis in unseren Gewissen nicht mogen verstrictt, belaftigt und beschwert werden."

"Und bitten beswegen ganz demütiglich und unterthänig den allmächtigen ewigen Gott, einen Vater aller Gnaden und Barmsherzigkeit, Ew. Kais. Maj. wolle uns bei vorgemeldetem unsern wahren christlichen Glauben, der unzweiselhaft erkannten und beskannten Lehre, den christlichen Kirchenceremonien und dem angezogenen Gebrauch der hochwürdigken Sakramente allergnädigst bleiben, unser zum Teil grane alte Hanpt und andere unsere Unterthanen gemeiner Landstände geistlichen und weltlichen Standes mit andern Auslagen nicht beschweren, auch den heiligen Geist in unsern und unserer gemeinen Landschaft Gewissen nicht betrüben lassen, — denn es muß ja, wie die Schrift zeuget, ein jeder seines Glaubens leben — damit wir also dem allmächtigen ewigen Vater unsers Herrn Fesucht und rechtem Gehorsam in Fried und Ruhe leben und zuletzt uns seligen

lich zu unsern Bätern burch Beistand und Trost bes heiligen Geiftes

sammeln und vereinigen mögen!

"Und sind auch erbötig, Ew. Kais. Maj. Höchstes unseres Vermögens Leibes und Gutes ungespart, als die getreuen untersthänigsten gehorsamsten Reichsfürsten und Unterthanen mit unsern Landständen zu gehorsamen und zu dienen, ungesparten Fleifes willig, schuldig und ganz unverdroffen."

"Und thun Ew. Kaif. Maj. als unfern allergnäbigsten Herrn dem allmächtigen ewigen barmherzigen Gott und seinem seligmachenden Wort in langem glückseligen Leben und Regierung zur Heiligung seines göttlichen Namens und uns derselben unterthänigst besehlen."

"Datum zu Sternberg am tage corporis Christi, den 20. Monatstag Junii, anno unserer Erlösung 1549."

Welch' eine kühne That! Noch zu Sternberg langte Bot= schaft an, wie hart die Abgesandten Pommerns in Bruffel vom Raiser angelassen worden waren. Karl V aber ließ einstweilen nichts von sich hören. Erst vom Reichstag zu Augsburg sandte er zwei Sahre später ein neues Mandat an Johann Albrecht und die Aufforderung einer bestimmten Erklärung. Bielleicht hoffte er des getreuen Albrecht Sohn noch zu sich herüberzuziehen! Der 20. Juni 1549 ist der Geburtstag der mecklenburgischen

Landeskirche. Medlenburg hat fein Bekenntnis vor dem Raifer abgelegt, Mecklenburgs Fürsten, die Stände, die Universität und die Geistlichkeit; es will sein und ift ein evangelisches Land! Die Berrichaft des Krummftabes ift dabin, die Grengfteine der Sprengel find verschwunden; ber Guden wie der Beften und Often gehören fortan zu berfelben Rirche, beren Grenzen die Landesgrenzen find.

Johann Albrecht gab seiner Freude dadurch Ausdruck, daß er Thaler schlagen ließ mit der Inschrift: "Domine Ne Da Inimicis Verbi Tui Let1)" d. i. D Herr, verleih den Feinden Deines

Wortes nicht den Triumph!

Am 28. Januar 1550 starb Herzog Magnus, der erste Ad= ministrator des Bistums Schwerin. Sein alter Lehrer Arnold Büren hielt ihm die Leichenrede, während der tiefgebeugte greise Bater, - war es doch sein einziger Sohn, der ihm in der Regie-

<sup>1)</sup> Laetitiam = Freude.

rung des Landes folgen fonnte, — an der Gruft des Sohnes rühmte, daß er niemals seinen Vater betrübt habe. Am 6. Februar 1552 ging auch Herzog Heinrich zur letzten Ruhe ein; der Friedsfertige genannt, weil er in Frieden die Reformation einführte, nicht bloß weil er das Kriegshandwerf nicht liebte; der Fromme zu nennen, weil er in seinem ganzen Leben Gott vor Augen und im Herzen hatte, betete er doch abends und morgens den 71. Psalm; ein sparsamer haushälterischer Fürst, ein Ausgabebuch ist noch im Archiv erhalten; ein Landesvater, wie unzählige Gesetze und Einzrichtungen ihn preisen; der Begründer unserer mecklendurgischen Landesfirche. Man soll fortan nicht mehr schwankend und unentsschlössen ihn nennen, sondern man soll seine Weisheit und Vorsicht preisen, mit der er durch alle Gesahren hindurch sein Land rettete und dennoch in Frieden den Grundstein zu unserer Landesfirche legte. Und man möge zuletzt sein tägliches Gebet, das er selbst versaßt hat, betrachten:

"Hegierung ist mir schwer; viel schwerer aber "Wegierung ist mir schwer; viel schwerer aber "wird mir sein, daß ich von allen meinen Unters", thanen am jüngsten Gericht muß Rechenschaft "geben. Darum stehe mir bei und hilf mir, "mein Gott, daß ich nichts wider mein Gewissen "vorsätzlich handle, und da es aus Schwachheit "und Unwissenheit geschehen, wie ich es muß beschenen, so verzeihe mir und sei mir gnädig, um "beines lieben Sohnes willen."

Johann Albrecht errichtete dem Oheim das Epitaphium, auf dem er ihn als "den Wächter der wahren Religion, der heiligen Gerechtigkeit und andauernden Friedens" pries. In der neugesbauten Fürstengruft in der Domkirche zu Schwerin ruhen Herzog Heidlichs sterbliche Überreste, im schlichten hölzernen Sarg, ohne Kleidung und Schmuck. So war es die Art jener großen Zeit, wie ein Fürst von Stargard, der letzte seines Namens, es aussprach: "D Gott, wie hat man gekämpst und gerannt um vier Bretter und ein Leinengewand!"



Landtag an der Hagsdorfer Warnowbrücke bei Fternberg am 20. Juni 1549 (nach dem Greve'schen Bild in der Turmhalle der Kirche zu Sternberg).



### Schluß.

Das Erbe des Herzogs Heinrich trat sein Neffe Johann Albrecht an. Ihm war es beschieden, die Landeskirche Medlenburgs auszubauen und zum bleibenden Bestand zu festigen. Er war der Mann bazu. Geboren am 23. Dezember 1525 auf dem Schloß zu Schwerin hatte er bis zum 14. Lebensjahre eine evangelische Erziehung im Baterland erhalten, tam dann an den Hof feines evangelischen Dheims, Joachim II. von Brandenburg, und bezog 1540 die Universität Frankfurt an der Ober. Sein katholischer Bater hatte doch einen zu offenen Blick, als daß er "der Entwick= lung nicht hätte Rechnung tragen sollen, die sich im kirchlichen Leben des Landes mit der unerbittlichen Gewalt eines Naturgesetzes vor seinen Augen vollzog", so urteilt der Biograph Johann Albrechts, Professor Dr. Schirrmacher in Rostock, von der evangelischen Erziehung des Sohnes. Als Johann Albrecht im Jahre 1550 in der Tochter des Herzogs Albrecht von Preußen eine Lebensgefährtin erwählte, versprach er ihr "sie bei der reinen göttlichen Lehre und Wahrheit, auch Augsburgischen Konfession bleiben zu lassen, bei welcher sie von ihren kindlichen Jahren ab, nicht weniger wie er selbst. christlich und fürstlich auferzogen sei." Aber Johann Albrecht ver= schob die Vermählung, welche die Eltern noch in demselben Jahre wünschten, bis erst die wahre "Religion, Freiheit, Friede und Bater= land" gesichert wären.

An dieser Sicherung durch den Passauer Vertrag 1552 sowie durch den Augsburger Resigionsfrieden 1555 hatte Johann Albrecht hervorragenden Anteil, dadurch daß er keine Mühe sich verdrießen sieß, das Bündnis gegen den Kaiser zustande zu bringen, daß er in Berson zu Felde sag, als es galt, die katholischen Scharen des Übermütigen zu schlagen, den zu Innsbruck jäh Überraschten zu annehmbaren Bedingungen zu zwingen. In Augsburg wurde das Recht der Obrigkeit bestätigt, die Konsession, des Landes zu bestimmen nach dem Sage: Wessen die Region, des ist auch die Resigion! In den einzelnen deutschen Ländern blieb also die Sorge für die Kirche Landesangelegenheit, an der auch die Stände teilsnahmen, nicht als Vertretung der Kirche, sondern als Landesverstretung. Der Fürst des Landes hat aber die Verpssichtung, für die

wahre Religion dessselben zu sorgen; insofern ist er der oberste Bischof seiner Kirche. Die Einheit des Imperium Romanum als eines katholischen Keiches war seit 1555 durchbrochen. Aber in den einzelnen deutschen Ländern ist in den Landeskirchen die Einheit von Staat und Kirche wieder da; jedes Land hatte seine Kirche für sich, die die ausschließliche Kirche des Landes war und bleiben sollte.

Bald nach dem Tode des Herzogs Heinrich reformierte Johann Albrecht die Domkirche zu Schwerin und zog die Klöster Doberan und Dargun ein. Die neue Kirchenordnung des Jahres 1552, welche 1557 in niederdeutscher Sprache zugleich im Namen des Mitregenten, des Herzogs Ulrich, erschien, sowie wiederholte Visitationen beseitigten die letzten Neste des Papismus. In den Kirchen erscholl die reine Predigt des göttlichen Wortes, in welchem auf den Schulen die Jugend unterrichtet wurde. Johann Albrecht erkannte mit rechtem Vlick den Wert der Jugendbildung. Die Gründung der Chunassien zu Schwerin, Güstrow, Parchim ist sein ureigenstes Wert; eine Lebensaufgabe nannte der Fürst die Hebung der Landeszuniversität. So war für die heranwachsende Generation gesorgt, daß

sie "von Kind auf die heilige Schrift wußte".

Aber auch der Ausbau der Landeskirche schritt rüftig vorwärts. Am 27. März 1571 wurde das Konsistorium seierlich zu Kostock ersöffnet, durch das fortan der Landesherr die Funktionen seines Kirchensregiments, aber verbunden mit der Zwangsgewalt, ausüben ließ. Um 1. Januar desselben Jahres wurden sechs herzogliche Superintensdenturen eingerichtet, nämlich außer Güstrow und Parchim noch Wismar, Schwerin, Rostock, Neubrandenburg, welchen die Verpflichstung oblag auf die Vollziehung der Kirchenordnung zu achten, Kirchensbisitationen vorzunehmen, Prediger einzusehen, Synoden abzuhalten und endlich die Kirchenrechnungen aufzunehmen. Indem den Ständen in den Sternberger Keversalien am 4. Juli 1572 die landesherrliche Zusicherung erteilt wurde, daß sie bei der Augsburgischen Konsession gelassen und geschützt werden sollten, stand der Bau der Landesstirche fertig da.

Johann Albrecht aber konnte 1573 ausrufen: "Ich habe einen guten Kampf gekämpfet, ich habe den Lauf vollendet." Todesahnung, aber auch Sehnsucht nach der himmlischen Heimat bewegte seine Seele, als er seine Gedanken niederschrieb: "Die Zeit ist für mich da, mich nach überstandenem schweren Sturm in den Hafen zu retten, von dem ich ausgegangen din, wo mir der Herr die mir ausbewahrte Krone der Gerechtigkeit verleihen wird. Welt, lebe wohl, du hast mir genug zu schaffen gemacht, suche dir nun einen andern. O du köstliche Himmelsburg, von de liebliches

Vaterland, sei mir gegrüßt!" Am 12. Februar 1576 starb dieser Fürst, dessen Verdienste um den Ausbau der Landeskirche auch nur annähernd zu beschreiben meine Feder zu schwach ist. Professor Dr. Schirrmacher in Kostock hat ihm 1885 ein würdiges Denkmal gesetzt in seinem Buche: "Johann Albrecht I. Herzog von Meckslenburg."

#### Das Andenken seines

"großen Ahnherrn, des thatkräftigen Fürsten, "welcher dem von Dr. Martin Luther wiederher-"gestellten lauteren Evangelium unseres Herrn "und Heilandes Jesu Christi in den mecklenbur-"gischen Landen die sichere Bahn wies"

hat soeben im verflossenen Jahre 1898 der Herzog-Regent durch eine Gedenktafel in der heil. Blutskapelle des Doms zu Schwerin anerkannt, gerühmt, gefeiert.





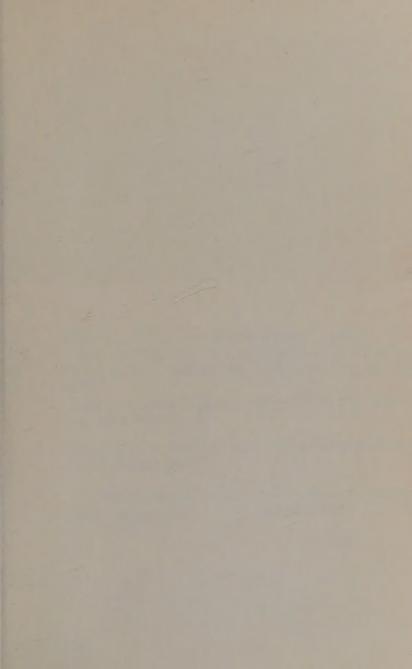



BR 359 M4 S3 Schnell, Heinrich Ludwig August, 1867-Die Einführung der Reformation in Mecklen Halle a./S., Verein für Reformationsgeschich 1899.

67p. illus. 19cm. (Schriften für das

deutsche Volk, 34)

Festgabe - Mecklenburg (350jährigen Jubil der Landeskirche)

1. Mecklenburg--Church history. 2. Refortion--Germany-- Mecklenburg. I. Ti II. Series. CCSC/mmb

CC2C/IIIIIID

25. Th. Förfter, Luthers Wartburgsjahr. 1521—1522.

26. Fr Baumgarten, Der wilbe Graf (Wilhelm von Fürfienberg) und die Reformation im Kingigipal.

 Rarl Fr Starf, Die Resonnation im unteren Allgäut in Memmingen und bessen Ungebung.

28. Otto Albrecht, Die evangelische Geneinde Willfenberg und ihr erfter Brediger.

29. G. Zeitler, Jufine Cchter von Mespelbrunn, Fürstbifde von Burg. burg. Gin Beitrag zur Geschichte ber ebang, Kirche in Unterfranten

30. H. Schubert, Bas Luther ins Alofter hinem und wieder himus gefilhrt hat.

31/32. N. B. Solle, Arformation und **Revolution. Der benische Bauer**n frieg und Luthers Stellung in bepafelben.

33. Theobor Sarten, Sine Hochburg ber hugenotien während bat Religionsfriege.

34 & Schnell Die Ginffibrung ber Reformation in Medlenburg

Wie die größern Bereinspublikationen so werden auch diese Bolksschriften, je ein Stück franko, nach dem Erscheinen den Bereinsmitgliedern zugesandt. Um sie indessen auch andern Areisen nahezubringen, ist die Einrichtung getrossen worden, daß unser Schapmeister, herr Buchhändler Dr. War Niemeher in Halle a. S., Partieen von 10 Stück nach beliebiger Wahl für L. Mark franko liesert. Der Lorstand ersucht deshald die Vinglieder um recht zahlreiche Nachbeitellungen und Verterlung der Heiz, wo immer Teilnahme für die Aufgaben des Vereins sich wahrnehmen oder erwecken läßt.